# 97-84223-10 Gohr, Reinhold

Die verteuerung der lebensmittel in...

München

1916

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

# BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

3
Box 50 Gohr, Reinhold, 1884... Die verteuerung der lebensmittel in Königsberg
i. Pr. in den letzten 20 jahren. München,
Duncker, 1916.
93 p. 22 om.
Thesis, Königsberg.

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

# TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: | 35 mm        | REDUCTION RA | ATIO: _//: | 1       | IMAGE PLACEMENT: | IA | (IIA) | IB | HE |
|------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|----|-------|----|----|
|            | DATE FILMED: | 10-16-97     |            | INITIAL | S: IP            |    |       |    |    |
| TRAC       | KING # :     |              | 28474      |         |                  |    |       |    |    |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

AUG 5 1921

Aus dem ftaatswiffenschaftlichen Seminar der Universität ju Ronigsberg i. Dr.

# Die Verteuerung der Lebens= mittel in Königsberg i. Pr.

in den letten 20 Jahren.

Juaugural=Differtation zur Erlangung der Dottorwürde

ber boben philosophischen Fakultät

her

Röniglichen Albertus-Universität ju Rönigsberg i. Pr.

narcalast na

Dr. med. vet. Reinhold Gohr Städt. Tierarat in Röniasberg i. Dr.

Gebruckt mit Genehmigung der philosophischen Fakultät ber Königlichen Albertus Universität zu Königsberg i. Pr.

Referent: Prof. Dr. 21. Seffe.

# Inhaltsverzeichnis.

| Giuleitung                                        |        | . 4    |      |    |      |    |     |     |   | 5        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|------|----|------|----|-----|-----|---|----------|
| A. Anteil ber Lebensmittel an ben Sanshaltungsans | ga     | ben    |      |    |      |    |     |     |   | 6        |
| B. Die Berteuerung                                |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 9        |
| I. Die Rahrungsmittelverteuerung im ein           | 136    | In     | e n  |    | u    |    |     |     |   | 9        |
| a) Fleifth                                        |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 9        |
| 1. Ronfum                                         |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 9        |
| 2. Feftstellung ber a) Stalls, 3) Große und 7)    | R      | [ein]  | han  | be | (sp  | re | ije |     |   | 10       |
| 3 Breighemegung ber a) Stalle, 3) Große und       | 7)     | RIE    | einh | ar | ibel | ŝţ | re  | ije |   | 12       |
| 4. Breisbemegung für Burft, Sped ufm              |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 16       |
| 5. Momente, Die Die Rleifchpreife beeinfluffen    |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 17       |
| 6. Magnahmen gur Berbilligung bes Gleifdee        |        |        |      |    |      |    |     |     | ٠ | 31       |
| b) Brot                                           |        |        |      |    |      | ٠  | ٠   | ٠   |   | 38       |
| 1. Breisfeftftellung                              | ٠      |        |      |    |      |    |     |     | ٠ | 38       |
| 2. Breisbewegung                                  |        |        |      |    | ٠    |    | ٠   |     |   | 39       |
| 3. Preisbilbung                                   |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 42       |
| c) Mild                                           |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 45       |
| 1. Konfum                                         |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 45       |
| 2. Breisbewegung                                  |        |        |      |    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   |   | 46       |
| 3. Milchhandel                                    | ٠      |        |      |    |      | ٠  | ٠   |     | ٠ | 46       |
| d) Die übrigen Nahrungsmittel                     | ٠      |        |      | ٠  | ٠    |    | ٠   | ٠   |   | 49       |
| 1. Butter. — Margarine                            | ٠      |        |      | ٠  | ٠    | ٠  | ٠   |     | ٠ | 50       |
| 2. ⊗dymaIj                                        | ٠      |        |      | ٠  | ٠    | •  | ٠   | ٠   | • | 51<br>51 |
| 3. Räfe                                           |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 51<br>51 |
| 4. Cier                                           |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 52       |
| 5. Kartoffeln                                     |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 52       |
| 6. Gemufe Sulfenfruchte                           |        |        |      |    |      | •  | •   | ٠   | ٠ | 58       |
| 7. Buder                                          |        |        |      | ٠  | ٠    | •  | ٠   | ٠   | * | 53       |
| 8. Reiš                                           | •      |        |      |    |      |    |     |     |   | 53       |
| 9. Kaffee. — Kaffeeschrot                         | •      |        |      | •  |      | •  | •   | ٠   |   | 54       |
| 10. Rafao                                         | ٠      |        |      | •  |      | •  | •   |     | • | 54       |
| 11. Sering                                        |        |        |      | ٠  |      | •  |     |     | • | 55       |
| II. Die Rahrungsmittelverteuerung im ga           | n s    | еп     | ٠    | ٠  | ٠    | ٠  | •   | •   | • | 57       |
| III. Die Berteuerung ber Miete                    |        | 64.    |      | ·  |      | •  | •   |     | • | 60       |
| IV. Die Berteuerung ber Beigung und Bele          | . 11 1 | a) t t |      | 3  | •    | •  | •   |     | • | 62       |
| C. Die Wirfung ber Lebensmittelverteuerung        |        |        |      | ٠  | ٠    | •  | •   |     |   |          |
| D. Zusammenfassung                                |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 71       |
| Tabellenanhang                                    |        |        |      |    |      |    | ٠   |     |   | 72       |
| 'or -                                             |        |        |      |    |      |    |     |     |   | 92       |

Seite

# Ginleitung.

Die insbesondere in ben letten Jahren aufwärts gerichtete Breisbewegung ber Lebensmittel hat mit vollem Recht in erhöhtem Mage bie Aufmerkfamteit ber Behörben auf fich gelenkt. Berben boch burch bie Berteuerung ber wichtigften Lebensbedürfniffe weniger bie Boblhabenben als gerabe bie minberbemittelten, breiten Schichten ber Bevölferung getroffen, beren Bohlergeben aber bie Grundlage bes öffentlichen Gebeibens bilbet. Bur Erfenntnis ber Lebensbebingungen ber Bevölferung und Gestaltung bes Guterverbrauchs ift bereits 1907 eine Enquete über bie Birtichaftsführung von 852 armeren Familien bes Reiches unternommen worben. Der Teuerung bes Fleisches als bes wichtigften Nahrungs. mittels ift ichon feit langerer Beit befonberes Intereffe entgegengebracht und feine Breisbewegung burch amtliche Notierung genau verfolgt worben. Der Berfuch, die Frage ber Breisbilbung auf bem Fleischmartt ebenfo wie auf bem Lebensmittelmartt ftatiftifch ju erfaffen, ift nicht gegludt, weil nicht alle wirtschaftlichen Borgange in ihrem Busammenhang und ihrer Notwendigfeit festgestellt werben fonnten. Diefes ftatiftifche Material hat als Grundlage gebient für bie Debatten im Reichstage, welche fich an bie wieberholt eingebrachten Teuerungsinterpellationen in nicht geringem Umfange angeschloffen, aber zu feinem positiven Ergebnis geführt haben. Infolge bes gewaltigen Aufftieges ber Fleischpreise im Laufe bes Jahres 1912 hat im Berbft b. 3. Die Reichsregierung eine Enquete veranlagt und bamit ein Berfahren eingeschlagen, bas ichon wiederholt und mit Erfolg gur Rlarung wirtichaftlicher Probleme beigetragen hat. Mehrere Rommiffionsfigungen fowie über 170 Sachverftanbigen-Gutachten haben bie "Erforichung und Durchleuchtung aller berjenigen wirtschaftlichen Borgange, bie bas Bieh baw. bas Fleifch auf bem Bege vom Brobugenten bis jum Ronfumenten burchjumachen hat", wefentlich geforbert. Das Refultat ift zu einer Dentichrift von ber Regierung gusammengestellt und ber Gesamtheit zugänglich gemacht worben.

Richt minber als ber Staat sind auch die städtischen Behörben um bas Bohl ihrer Gemeinbeglieber beforgt und haben angesichts ber zunehmenden Lebensmittelverteuerung es an tatkräftiger hilfe nicht fehlen lassen. Auf dem Städtetag 1911 ist eine Kommission eingesett worden, welche die Entwicklung der Lebensmittelverforgung versolgen und besonders die Betätigung der Städte in dieser Angelegenheit prüsen soll. Für die hauptsächlichten Nahrungsmittel sind an allen größeren Orten von Zeit zu Zeit die Vereissteigerungen ausgestellt und miteinander verglichen worden. Auch ist die Ausgestellt und miteinander verglichen worden. Auch ist die Ausgestellt und miteinander verglichen worden.

Wie es bereits in Berlin, Dresben und halle geschehen ift, werben gurzeit Untersuchungen über bie Gestaltung ber Preise in ben letzten Jahren und bie Anderungen, die in ben Kosten ber Lebenshaltung entstehen, auch in einer Reise von anderen Städten veransialtet. Die folgende Untersuchung für Königsberg beginnt erst mit bem Jahre 1893,

ba vorher ftatiftifche Aufzeichnungen nicht vorhanden find.

Die Quellen zur Bearbeitung find in ber Literaturangabe angeführt; außerbem find noch Unterredungen mit Gewerbetreibenben, Innungs-mitgliebern und vorffänden nötig gewesen. Das gesamte Material ist bem Städbischen Statistischen Amt entnommen. Dem Leiter besselben, herrn Direttor Dr. Ergang, möchte ich sür sein liebenswürdiges Entgegensommen verbindlichten Dant abstaten.

Aus ben Monatsberichten, die vom Statistischen Amt herausgegeben werben, habe ich die Jahresdurchschnittspreise für die einzelnen Lebensemittel berechnet. Die Angaben in den Amtsblättern der Regierung sind nicht ausführlich genug, um sie zum Bergleich heranziehen zu können, denn es fehlen Brot- und Milchpreise. Die Ladenpreise für Fleisch entshalten bei den einzelnen Tiergattungen, außer beim Rind, nur je eine Rotierung, aus welcher außerdem nicht hervorgeht, für welche Fleischforte sie bestimmt ist.

Die Methobe ber Preisfeststellung wird bei ber Ausführung ber Lebensmittel naher beleuchtet werben.

# A. Anteil der Lebensmittel an den Saushaltungs= ausgaben.

Die Auswendungen, welche zur Befriedigung der Lebensbedursnisse erforberlich sind, werben im großen in die Hauptgruppen: Rahrung, Bohnung, Aleidung und Sonstiges eingeteilt. Die vom Kaiserlichen Statistischen Unt vorgenommene Erhebung von Wirtschaftsrechnungen minberbemittelter Familien hat ergeben, daß von durchschnittlich 2234,02 Mf. Gesantausgaben auf Nahrung 45,5%, auf Bohnung 22,1%, Kleibung 12,6% und Sonstiges 19,8% entfallen.

Den weitaus größten Teil nimmt bie Ernährung für sich in Anfpruch. Diese fett sich aus werschiebenen Mittella zusammen, beren wichtigstes das Fleisch ift. Die Aufwendung hierfür einschließthe Wurtr und Speed beträgt 11,2 % der Gesamtausgaben, dann für Brot und Badwaren 7,4 % und für Milch 4,6 %, so daß diese der Proken schon bei Sälfte aller Nahrungskosten erfordern. Der Prozentlas für Butter ist allerdings auch noch ziemlich hoch, denn er wird mit 4 % in Rechnung gestellt, während er für die übrigen Rahrungsmittel — Schmalz, Käse, Sier, Kartossein, Ruder, Kasse, Kasa und andere Kolonialwaren — sich nur zwischen 0,1—1,7 % bewegt:

Die zweitgrößte Ausgabe ist die für Wohnung und zerfällt in die für Miete einschließlich Haushalt — b. i. Instandhaltung und Reinigung — mit 18 % und in die für Heizung einschließlich Be-

leuchtung mit 4,1 %. Mährend die Kleibungsausgabe außer in die für Wäsiche und Reinigung nicht weiter zerlegt wird, enthält der lette Posten eine umfangreiche Sammelgruppe, in der die Auswendung für geistige und gesellige Bedürfnise, für Zeitungen, Bereins und Berlicherungsbeiträge, Gesunbleit, unvorhergesehene Ereignisse, Geschehet, Luxus und anderes enthalten ist.

Im Bergleich zu ben Erhebungen des Kaiserlichen Statistischen Amtes weist eine Enquete des Metallarbeiterverbandes im Jahre 1908 innerhalb ihres Berbandes über 320 haushaltungsrechnungen folgendes Ergebnis auf: Die Durchschnittsausgabe beträgt 1825,28 Mt., davon entsallen auf Rahrung 53,4%, Mohnung 14,5%, Seizung und Beleuchtung 43%, Kiedung 12,9% und Sonstitus 14,9%.

Der Anteil fur bie Rahrung ift hier großer, mahrend ber fur Bohnung und Conftiges geringer, fur Beigung und Beleuchtung etwa

aleich ift.

Bei 908 Berliner minberbemittelten Familien, beren Haushalt im Jahre 1903 allerdings nicht auf Grund von Haushaltungsbüchern sondern unf Fragebogen, die am Snebe des Jahres von den Befragten ausgefüllt wurden, ermittelt ift, tommen bei einer Gesamtausgabe von 1767,86 Mt. auf Nahrung 49,7°0, Wohnung neht Heingung und Beleuchtung 20,3°0,8°0, Alleidung 8,1°0,0 und Sonstiges 21,9°0. Auch hier wird im Bergleich zu der Erhebung des Kaiferlichen Statistischen Amtes für Nahrung und

Sonftiges mehr aufgewendet, bagegen für Bohnung und Rleibung

Die Anteile ber Ausgabegruppen andern sich. Geschieht dieses scho bei gleichem Sintommen in geringem Maße, da die Sinrichtung und Kührung des Haushalts je nach der Tächtigkeit der Wirtschaftsführenden verschieden ist, so ist dieses bei den einzelnen Bohlhabenheitsstufen um so mehr noch der Fall, wie aus folgender Tabelle, die dem Reichsarbeitsblatt entnommen ist, bervorgeht:

|                           | Gefamtausgabe in Mark              |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                           | unter<br>1200                      | 1200<br>bis<br>1600<br>°/o         | 1600<br>bis<br>2000                 | 2000<br>bis<br>2500<br>%            | 2500<br>bis<br>3000<br>o/o          | 3000<br>bis<br>4000<br>o/o          | 4000<br>bis<br>5000<br>%            | über<br>5000                        |  |
| Rahrungs: und Genußmittel | 54,2<br>20,0<br>6,2<br>9,2<br>10,4 | 54,6<br>17,2<br>4,8<br>9,5<br>13,9 | 51,0<br>18,0<br>4,5<br>11,5<br>15,0 | 48,1<br>17,6<br>4,0<br>12,6<br>17,7 | 42,7<br>18,0<br>3,9<br>14,3<br>21,1 | 38,1<br>18,5<br>3,6<br>14,0<br>25,8 | 32,8<br>19,3<br>3,1<br>14,7<br>30,1 | 30,3<br>14,9<br>3,1<br>14,9<br>36,8 |  |

Der Anteil ber Ernährung ist in ber untersten Stufe ein klein wenig geringer als in ber nächthöberen, von da ab singsgen fällt er beständig, und sehr erheblich, so daß bas bekannte "Engeliche Geseh" gutrifft, nach welchem bie Prozentsähe ber auf die Rahrungsmittel fallenden Ausgaben um so geringer sind, je höber bas Einsommen ist.

Auch fur heizung und Beleuchtung vermindert sich ber Anteil vom hundert allmählich und zwar von der unterften bis zur höchsten Stufe um bie halfte.

Der Anteil für Kleibung steigt ziemlich beständig mit zunehmenber Bohlfabenheit, boch ist er in ben höheren Schichten nicht mehr sehr verschieben.

Unregelmäßig bagegen verhalt fich ber für Bohnung. Er ift in ber unterften Stufe am größten und beträgt ein Funfel ber Gefamtausgaben, in ber oberften Stufe aber bebeutenb geringer, mußrend ber Anteil in ben Stufen 1200-4000 Mt. um 18 % ichmantt.

Die sonstigen Ausgaben wachsen mit zunehmendem Einkommen start an und steigen von einem Zehntel bis zu über einem Drittel der Gesamtauswendungen.

#### B. Die Berteuerung.

# I. Die Nahrungsmittelverteuerung im einzelnen.

#### a) Fleisch.

Das Fleisch gehört zu ben wichtigsten Nahrungsmitteln und nimmt im haushalte einen sehr breiten Raum ein.

#### 1. Ronfum.

Allgemein heißt es, baß ber Oftpreuße viel Fleisch ift. Inwieweit bies gutrifft, beweist ein Bergleich bes Konsums in Königsberg mit anberen Großitädten, beren Liffern mir für bas Jahr 1911 guganglich waren.

| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | Magbeburg<br>Königsberg<br>Stettin .<br>Kiel<br>Posen . | <br> | <br>63,04 kg<br>61,96 kg<br>59,80 kg<br>58,70 kg<br>56,80 kg | pro Kopf ber Einwohnerzahl<br>extl. Fijch, Geslügel, Wilb<br>und eingeführte, geräucherte<br>Waren. |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |                                                         |      | ,                                                            |                                                                                                     |  |
| 9.                               | Nürnberg                                                |      | 54,24 kg                                                     |                                                                                                     |  |

Diefer Bergleich zeigt, baß Königsberg mit seinem Berbrauch an frischem Rleisch gwar nicht an ber Spige, aber boch ziemlich obenan fteht.

Wenn man bebenkt, daß nach ben Berechnungen von Eslen<sup>1</sup> im Jahre 1911 durchschnittlich 48,3 kg auf den Kopf der Reichsbevölkerung fommen, ober daß vom Kedissefundheitsamt in einer Denkschritüber den Einfluß der Fleischerzeugung auf die Volksenährung im Jahre 1907 52,98 kg angegeben werben, so ist der Verbrauch immerkin groß.

Es wirb häusig die Behauptung aufgestellt, baß bas Berlangen, die Lebenshaltung zu verbessern, auch zu einem vermehrten Fleischgenuß führt. Auch in unseren Stadt ist in Bersammlungen des öfteren hervorgehoben worben, daß jetz ganz bebeutend mehr gegessen wird als früher. Das läßt sich beutlich ertennen — siehe Zabelle I.

Der Beweis nach Zahl ber Schlachtungen ift unrichtig, benn in mageren Jahren find vermehrte Schlachtungen zu verzeichnen, bas Durchichnittsgewicht ber Tiere aber bleibt weit zurud. Deshalb kann nur

<sup>1</sup> Reichsarbeitsblatt G. 34 im I. Teil.

<sup>1</sup> Eflen, S. 40. Die Rleifchverforgung bes Deutschen Reiches.

burch Berechnung der Gewichtsmengen ein genaues Bild gegeben werden. Diefes ist ohne Schwierigkeit leicht möglich, do die Angalf der Schlachtere und das Durchschnittsgewicht berselben nach Maßgade der amtlichen Wägungen seizgestellt werden. Außerdem sind die eingeführten Mengen frischen zieliches erfahder, da sie die Schlachtsofskontrolle passieren müssen. Ausgenommen hiervon ist das tierärztlich untersuchte Fleisch, das freizügig ist, aber nur in sehr geringer Wenge eingebracht wird; dem genüber sehr bie Angahl der Fremden, die in der Bevölkerungszissen nicht einbegrissen sied. Beisch ausgeführt wird — es kommt hier nur Pferbeschich in Betracht — ist bekannt.

Aus Tabelle I geht hervor, daß ber Konsum sich nicht vermehrt hat. 1897 kommen 61,7 kg auf den Kops, 1912 nur 61,0 kg. Es ist

also eine fleine Berminberung eingetreten.

Was die Berteilung der einzelnen Tiergattungen auf die Gesamtssseischen Schweinesseischen Beischen Zeil aus und zwar, wenn das Jahr 1912 zugrunde gelegt wird, 35 Teile von 61, dann solgt das Fleisch von Rind mit 17,8, vom Kalb mit 3,5, vom Schafmit 2,3 und vom Pferd mit 2,2 Teilen.

Der Berbrauch bes Schweinesleisches hat seit 1897 zugenommen und zwar eine Erhöhung von 31,7 auf 35,0 kg pro Kopf erfahren. Eine starte Erhöhung ift beim Konsum des Pferbessleiches eingetreten, von 1,6—2,2 kg pro Kopf, bagegen ein Müdgang beim Mindsleisch von 20,4 auf 17,8 kg, beim Kalbsleisch von 4,8 auf 3,5 kg und beim Schafsleisch von 3,7 auf 2,3 kg.

#### 2. Preisfeststellung.

#### a) Stallpreife.

Eine Statistit ber innerhalb ber Proving erzielten Biehpreise ab Stall eristiert nicht. Wenn ich trothem in ber Lage bin, solche wenigstens für Schweine anguführen, so verdanke ich biefes ber Landwirtschaftstammer, bie entgegenkommenbetweise das Material ber Biehverwertungsgenossenschenschen vermittelt hat. Aus biesem habe ich bie monatlichen und jährlichen Durchschnitte ausgerechnet.

Für Großvieh, Ralber und Schafe laffen fich teine Breife aufftellen, ba faft ausschlieflich Schweine verlaben werben.

# β) Großhanbelsfleifchpreife.

Durch die ftaatlich eingesette Preisnotierungskommission — bestehend aus Bertretern bes Magistrats (1), ber Landwirtschaft (2), bes Fleischund Biehhandels (je 1) — werden allwöchentlich einmal auf dem Schlachthof mährend der Martiftunden durch schriftliche oder mündliche Umstrage bei Käufern und Bertäusern die erzielten Großhandelspreise für 50 kg Fleisch der einzelnen Tiergattungen ermittelt. Eine Preissestlieflung außerbem nach Lebendgewicht, wie sie in anderen Städten stattsindet, ist insolge der hier bestehenden besonderen Martt- und Bertehrsverhältnisse, die füdterbin näber außersührt werden, nicht angängig.

Die Schlachtwertklaffen, nach benen notiert wirb, entsprechen im allaemeinen ben vom Ministerium aufgestellten Rlaffen.

#### 7) Rleinhandelspreife.

Das Stäbtische Statistische Amt sendet jede Woche an eine Anzahl Laden= sowie Nartisseischer Jormulare, auf deneu sie ihre Preise für Baren je 1/2 kg von guter Beschafflensheit mittlerer Qualität angeden. Aus diesen Aufzeichnungen werden wöchentlich die niedrigsten, höchsten und Durchschnittspreise sowolf für den Laden alls auch für den Nartt berechnet und im Gemeindeblatt verössentlicht. Die Formulare enthalten folgende Teile:

Rinbfleifd: hinterviertel: Reule, Noastbeef, Filet mit und ohne Rnochen; Borberviertel: Kamm, Borbruft, bunne Brust, Bötelbrust, Suppensifeisch.

Ralbfleifch: Reule, Ralbsnierenbraten, Schnigel von ber Reule, vom Ruden, Ralbsbruft und Rochfleifch.

Sammelfleifch: Reule, Ruden, Rochfleifch.

Schweinefleisch: Rippen= und Schulterfarkonabe, Schinken, Gehaltes I und II, Schulter und Bauchstud.

Schweinesped, Schmer, Schmals, Schinken (geräuchert), Fuge.

Schwartenwurft, Blut-, Leber-, Fleisch- und Zervelatwurft, je I. und II, Sorte und Lübeder Burft.

Die Angaben seitens ber Bertaufer werben burch Käuser tontrolliert. Bu biesem Zwede werben seit 1911 Beamte (zehn Boten) veranlaßt, gegen Bergittung sebe Boche in funf verschiebenen Stadtgegenben ihre Fleische eintaufe zu machen. Dabei erlunden sie auch die Preise fur gewisse anbere Barenteile. Ihre Angaben werben als Konsumentenpreise neben ben übrigen im Gemeinbeblatt befanntgemacht.

Auch ber Marttmeister muß jeben Martttag sich im Laufe ber Bertaufszeit bei Käufern ertundigen, wieviel biese für ihre Baren bezahlt haben. Seine Mitteilungen werben auch zum Bergleich herangegogen.

#### 3. Preisbewegung.

#### a) Stallpreife.

Es stehen nur die Jahre 1910—12 gur Verfügung, da bie Genoffensichaften jungere Grundungen find.

Die Stallpreise für Schweine und zwar 50 kg Lebendgewicht be-

 $1910 = 46,81 \, \text{Mf.} \quad 1911 = 40,93 \, \text{Mf.} \quad 1912 = 53,53 \, \text{Mf.}$ 

Im Januar 1912 betrug ber Preis 43,04 Mt. Bis Mpril stieg er auf 52,68 Mt., siel in ben folgenden beiben Monaten, stieg bann aber fortgeset bis Ottober auf 61,21 Mt. Bis Dezember ging er auf 59,07 Mt. gurild.

Bon Januar bis Dezember betrug die Steigerung 16,03 Mt. = 37.2 %.

#### β) Großhandelspreise (Tabelle Ia).

Bas bie Bewegung ber Fleischpreise im Großhanbel betrifft, fo ift in ben letten 20 Jahren eine bebeutenbe Steigerung eingetreten.

Ninbfleisch fostete 1893 37,7 Mf., ging im folgenden Jahr herunter auf 36,8 Mf. und stieg von da ab unter geringen Schwankungen auf 61,6 Mf. im Jahre 1912, in welchem auch der höchste Stand erreicht wurde. Die Spanne zwischen dem Ansangse und Endjahre ist 23,8 Mf., d. eine Steigerung um 63 %.

Ralbsteifch ift noch mehr gestiegen. 1893 fostete es 41,5 Mt., stieg gleich höcher und erreichte unter geringen Schwantungen 1912 ben höchsten Breis 75.58 Mt., d., i. eine Aunahme um 34 Mt. — 82 %.

Schaffleisch ist am meisten gestiegen und zwar von 36,05 auf 69,75 Mt., d. i. um 33,7 Mt. = 93,5 %. Am billigsten war es 1893, am teuersten 1912.

Schweinefleisch ging ebenso wie das Nindsleisch erft herunter und zwar von 52,05 auf 41,04 Mt., bewegte sich die 1897 unter dem Anfangskand, ging 1898 herauf und in den solgenben zwei fahren wieder herauf, in den nächsten beiden Jahren wieder herunter und blieb von da ab über dem Anfangskand. Im ganzen Betlause ist eine große Auf- und Nöwärtsbewegung (siehe die graphische Darstellung) wahrzunehmen. Der höchste Kreis ist im Endjahr und zwar 65,13 Mt., der niedrigste 1896 41,04 Mt. Die Differenz zwischen Anfangs- und Endjahr beträgt 13 Mt., d. i. eine Steigerung um 25 %.

Betrachtet man die Bewegung der Preise für alle genannten Sorten insgesamt, so ergibt sich, daß 1894 ein Rüdgang, von da ab ein Steigen mit Schwantungen über den Stand des Anfangsjahres zu verzeichnen ist. Bon 1893 bis 1902 ist eine Steigung des Mittelwertes um 26,7 %, im gangen Zeitraum um 62,5 % eingetreten.

Bergleicht man bas Berhalten ber Großhanbelspreise mit ben Stallpreisen, so ist zu ersehen, baß bie ersten ben letten in ihren Bewegungen unmittelbar folgen.

#### 7) Rleinhandelspreife (Tabelle II).

Bur Darstellung ber Bewegung ber Labenpreise habe ich Suppenund Bratenfleisch gewählt.

Rinbfleisch: Das Suppensteisch war 1893 am billigsten und fostete 47,7 Pf. pro Pfund. Es stieg ständig bis 1912 und zwar auf 82.8 Rf. b. i. 73 %.

Das Bratensteisch stiege ständig von 52,2 auf 87,8 Pf. d. i. 68 %. Ralbfleisch: Das Suppensteisch stieg von 48,1 bis auf 82,6 Pf. d. i. um 34.5 Pf. = 71.9 %.

Das Bratenfleisch ftieg von 58,8 auf 93,4 Af. b. i. 58 %.

Die Bewegung im gangen hat ebenfo wie beim Rinbsteifch wenig Schwanfungen.

Schaffleisch: Das Suppenfleisch toftete 1893 47,1 Pf. und stieg fortaeient bis 1912 und awar auf 82,6 b. i. 74,9 %.

Das Bratsleisch stieg von 54,1 auf 88,9 Pf. = 62%. Die Bewegung zeigt, abgesehen von der 1905/06 und 1912 einen ziemlich ruhig ansteigenden Verlauf.

Someinefleisch: Das Suppenfleisch foftete 1893 60,8 Bf, bewegte fich in ben folgenben brei Jahren unter biefem Stand und noch einmal 1904, aber nur wenig. Im übrigen bewegte es sich über bemfelben unter heftigen Auf- und Abwärtsbewegungen. (Graphische Darftellung siebe Labelle II.)

Der niedrigste Stand betrug 56,7 Pf. im Jahre 1896, der hodfte 80,1 Pf. im Endjahre. Die Steigerung in 20 Jahren ift 19,3 Pf. = 31.6 %.

Das Bratensleisch tostete im Ansang 64,7 Pf., ging im nächsten Jahre auf 63,3 stieg auf 64,8 und fiel wieder auf 63,3 Pf. Bon da ab ist ein ständiges Zunesmen zu beobachten. Die Schwanfungen entsprechen etwa den Auf- und Abwärtsbewegungen des Suppensleisiches. Bon 1893—1912 ist eine Verkeuerung um 25,6 Pf. 39,5 % eingekreten.

Das Bratensleisch hat sich bemnach im Gegensatz zu ben brei anderen Tiergattungen mehr verteuert als das Suppenfleisch.

Bei ber Betrachtung ber Bewegung bes Suppensiesses insgesamt bei allen vier Gattungen ergibt sich, daß von 1893 ein sast stätiges Steigen mit Schwankungen, die 1905/06 und 1912 größer sind, wahrzunehmen ist.

Bon 1893—1902 ist eine Steigerung des Mittelwertes von 50,9 auf 66,8 Pf., also um 15,9 Pf. = 31,2 %, von 1893—1912 um 31,1 Pf. = 61,1 % vorhanden (siehe Tabelle II).

Die Bewegung insgesamt für Bratsleisch vertäuft fast gleich. Bon 1893—1902 sind die Breise von 57,6 auf 74.3 Bf., d. i. um 28.8% und für den ganzen Zeitraum um 32.5 Bf. = 56.4% gestiegen.

| a) | Hino    | aur | Renie   | unv    | $\mathfrak{R}^{\mathfrak{l}}$ | uten  |     |    |     | ٠   |     | ٠  | 99  | @eminitaterre |
|----|---------|-----|---------|--------|-------------------------------|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------|
|    |         | ,,  | Borber  | rviert | eľ                            | mit   | 281 | ıg | uni | b : | Bru | ĵŧ | 36  | "             |
|    |         | ,,  | Bauch   | leijch |                               |       |     |    |     |     |     |    | 25  | "             |
|    |         |     |         |        |                               |       |     |    |     |     |     | _  | 100 | Gewichtsteile |
| b) | Ralb    | auf | Reule   |        |                               |       |     |    |     |     |     |    | 100 | Gewichtsteile |
|    |         | ,,  | Ralbsr  |        |                               |       |     |    |     |     |     |    | 100 | Geminizatette |
|    |         | ,,  | Rochfle | ijdy   |                               |       |     |    |     |     |     |    | 40  | . "           |
|    |         |     |         |        |                               |       |     |    |     |     |     | Т  | 100 | Gewichtsteile |
| c) | Schaf   | auf | Reule   | und    | Ri                            | icten |     |    |     |     |     |    | 60  | Gewichtsteile |
|    |         | ,,  | Rochfle | ifd    |                               |       |     |    |     |     |     |    | 40  | "             |
|    |         |     |         |        |                               |       |     |    |     |     |     |    | 100 | Gewichtsteile |
| d) | Schwein | auf | Schin   | ten=H  | üď                            | en    |     |    |     |     |     |    | 42  | Gewichtsteile |
|    |         | ,,  | Schult  | er .   |                               |       |     |    |     |     |     |    | 26  | "             |
|    |         | ,,  | Rücken  | fett,  | SI                            | ect   |     |    |     |     |     |    | 21  | "             |
|    |         | ,,  | Ropf,   | Füße   |                               |       |     |    |     |     |     |    | 11  | "             |
|    |         |     |         | -      |                               |       |     |    |     |     |     |    | 100 | Gewichtsteile |

Auf biefe Beife Einheitspreise für die Zeit von 1893-1912 gu berechnen, ift nicht burchführbar, ba die ersten statistischen Aufzeichnungen fich auf Suppen- und Bratensteifd beschränken.

Ich habe in Tabelle Ib das progentuale Sinten und Steigen bes Suppensteifches im Aleinhandel sowie ber Großhandelspreise über bezw. unter bem Stand vom Jahre 1893 zur Darstellung gebracht.

Die Aleinhandelspreise beim Nind berühren sich mit den Großhandelspreisen 1895 und 1903 beinahe, haben im ganzen eine rubige Bewegung und machen die Sprünge der Großhandelspreise nicht mit. Seit 1905 ift ein falt gleichmäßiger Absaul wischen beiben vochanden.

Die Aleinhanbelöpreife beim Schwein verlaufen nicht so ruhig, sonbern machen bie Bichadbewegungen ber Großhanbelöpreife saft mit. Bei aufiteigenber Tenbeng biefer letten folgen sie alsbalb, verhalten sich aber bei absteigenber Tenbeng gögernb.

In Tadelle Va sind für das Jahr 1912 nach der eben ausgeführten Methobe Einheitspreise errechnet worden. Aus jener ist zu ersehen, daß die Aleinhandelspreise bei fleigenden Großhandelspreisen bald nachsolgen, bei fallenden aber erst allmählich beruntergeben.

Chenfo ift bei fteigenden Stallpreisen ein balbiges Nachfolgen ber Kleinhanbelspreise mahrzunehmen (siehe Tabelle V a, Schweine!).

Bergleicht man die Labenpreise mit den Marktpreisen, so ergibt sich, das biefe letzeren durchschnittlich niedriger sind, denn die Wertslassen, die auf bem Martt jum Bertauf gelangen, sind überwiegend geringer; nur vereinzelt werden gute angetrossen.

Bie aus Tabelle III hervorgeht, ift

vom Rind bas Suppensleisch 10,0 % bas Bratsleisch 7,0 % billiger

Auch Burftwaren, sowie Sped und Gehadtes find burchweg billiger als im Laben, wie aus berselben Tabelle erfichtlich ift.

Bum Bergleich ber Labenpreise mit ben von Käufern gemachten Angaben, die als Aonsumenten- und Marttmeisterpreise bekannt- gegeben werben, wollen wir Suppensteisch wählen und das Jahr 1912 augrunde seaen (siehe Tabelle VIa).

Rinbfleifch: Die Konstumentenpreise beginnen im Januar mit 72,5 Pf., geben im Marg berunter und steigen bann fortgeseth bis September auf 90,5 Pf. Ottober fallen sie auf 90,0 und steigen bis Oezember auf 90,4 Pf.

Die Marktmeisterpreise bleiben auf 75 Bf. bis Mai, fallen bis Juli auf 70,5 und steigen im September auf 85 Bf., um auf bieser göhe ju bleiben.

Die Labenpreise beginnen mit 77,5 Pf., steigen bis September auf 89,5 und fallen allmählich auf 84,0 Pf. am Jahresenbe.

Ralbfleifch: Die Konsumentenpreise gehen bis Marz von 77,6 auf 69,25 Pf. herunter und steigen bis September auf 96,0 Pf. Sie fallen bann bis Dezember auf 87.2 Pf.

Die Marktmeisterpreise beginnen mit 72,0 Bf. und erreichen mit fleinen Schwankungen im Auguft 80,0 Bf., auf welcher Sobe fie bleiben.

Die Labenpreise bewegen sich bis Juni unter bem Stand vom Januar 82,0 Pf.; vom Juli ab steigen sie bis September auf 92,5 Pf., fallen bis Rovember auf 83,5 und erreichen im nächsten Monat 86,0 Pf.

Hammelfleisch: Die Konsumentenpreise steigen bis August von 74,0 auf 86,0 Pf., geben im November auf 79,0 zurud und erreichen bann 82,2 Pf.

Die Marktmeisterpreise steigen mit geringen Schwankungen bis August von 72,0 auf 82,5 Pf., fallen im nächsten Monat auf 77,5 Pf. und bleiben auf bieser Söhe.

Die Ladenpreise steigen bis April von 75,0 auf 86,0 Pf., alsbann unter Auf- und Abwärtsbewegungen bis September auf 87,5 Pf. Im November fallen sie auf 81,0 Pf. und erreichen im folgenden Monat 83,0 Pf.

Schweinefleisch: Die Konfumentenpreise geben in ben ersten Monaten von 69,0 auf 67,2 Pf. gurud und steigen bann bis September auf 96,2 Pf. 3m folgenben Monat geben sie auf 86,8 Pf. zurud und halten sich im Robember und Bezember auf 89,0 Pf.

Die Marttmeisterpreise steigen ununterbrochen bis September von 66,5 auf 85,0 Bf. und verweilen auf biefer Bobe.

Die Labenpreise steigen ebenfalls ununterbrochen bis Ottober von 66,5 auf 92,0 Bf. und gehen bann auf 90,0 Bf. zurud.

Im großen gangen ist eine Aufwärtsbewegung bei allen bis herbst zu beobachten, bann folgt ein fleines Abstauen. Die Angaben ber brei Rotterungen beden sich nicht, auch ist eine gleichmäßige Spanne nicht vorbanben.

#### 4. Preisbewegung für Burft, Sped ufm. (fiehe Tabelle II).

Die Fleischwurft, II. Sorie, kostete 1893 57,2 Pf., ging in ben folgenden Jahren herunter und stieg von 1897 an bis 1912 auf 68,4 Pf. Sie hat sich von 1893 bis 1912 um 11,2 = 29,5 % verteuert.

Die Leber wurft, II. Sorte, toftete 1893 67,2 Pf. und 1912 85.4 Pf., b. i. eine Junahme um 49,3 %.

Die Blutwurst, II. Sorte, ist von 59,2 auf 67,4 Pf. = 13,7 % aestiegen.

Die Schwartenwurst, II. Sorte, in ber Abfalle verwertet werben, hat keine Steigerung ersahren. Rach ben Notierungen ist sie sogar um 1.2% aefallen.

Sped hat fich von 75,5 auf 95,4 Pf., b. i. 26,2 % verteuert. Die Preisbewegung entspricht ziemlich ber für Schweinesleischpreise.

Gehadtes, II. Sorte, ift von 64,7 auf 81,9 Bf. gestiegen, b. i. 26,5 %.

Fuße, bie bas beliebte Eisbein gum Sauerfraut liefern, haben von 1893 bis 1912 fogar eine Berteuerung von 40,6 % erfahren.

Insgesamt find die Preise für die eben aufgeführten Baren von 1893 bis 1902 um 7,3 %, von 1902 bis 1912 um 14,05 % und für ben aangen Zeitraum um 22,4 % gestiegen.

Das Pferbefleisch koftete 1893 pro Pfund 10 bis 15 Pf., 1912 icon 25 bis 35 Pf., b. i. eine Zunahme von 140 %.

#### 5. Momente, Die Die Rleifchpreife beeinfluffen.

Das Angebot an Schlachtief für Königsberg wirb gang allein und an Biebbeitänden fo reich, daß fie mit die größte der agrarischen und an Biebbeitänden so reich, daß sie noch andere Teile bes Reiches versorgen kann. händler für Zucht- und Schlachtvieh tommen von Berlin, von West- und Schlachtvieh tommen von Berlin, mis die firen Bedarf zu bosen.

Der Tierbeftand in Oftpreußen hat fich gang erheblich vermehrt. (Siehe folgenbe Seiten 18 und 19.)

Erfreulich ift bie große Zunahme bes Schweinebestandes von 1904 bis 1910 und zwar um 349316 Stüd für Oftpreußen. Zu bedauern ift aber ber Rüdgang, ber in ben letzten zwei Jahren sich bemertbar gemacht. Im Bestande bes Staates macht ber oftpreußisch etwa ein Rwölftel aus.

Die Zahl ber Rinder hat fich feit 1904 andauernd und zwar um 233 600 Stud vermehrt und beträgt etwa ein Zehntel von der bes Staates.

Die Schaf= und Ziegenzucht, die für die Fleischversorgung weniger in Frage kommt, geht von Jahr zu Jahr zurück. Dieser Rückgang macht sich auch im gangen Staate, wenn auch nicht in solchem Umsange bemerksbar. Anderseits hat im Staate die Rinders und Schweinezucht auch Codr, Lie Bertautrung der Ledensmittel in Konigsberg i. Br. 2

|              | Rinder                   |                                  |                        |                                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Jahr         | @                        | taat                             | Dftpreußen             |                                  |  |  |  |  |  |  |
| 07-          | Rinder<br>überhaupt      | davon Kälber bis<br>3 Monate alt | Rinder<br>überhaupt    | davon Kälber bis<br>3 Wonate alt |  |  |  |  |  |  |
| 1902         | 10 4                     | 05 769                           | 10                     | 024 312                          |  |  |  |  |  |  |
| 1904         | 11 156 133               | 754 352                          | 1123396                | 59 687                           |  |  |  |  |  |  |
| 1907<br>1910 | 12 011 584<br>11 592 521 | 1 059 213                        | 1 182 861              | 83 284                           |  |  |  |  |  |  |
|              | 11 592 521               | 857 327<br>987 952               | 1 158 887<br>1 215 404 | 67 857<br>84 219                 |  |  |  |  |  |  |

erhebliche Fortschritte gemacht; trothem ist unsere einheimische Landwirtstaft nur imftande 94—96 % bes Bebarfs zu beden 1.

Das Angebot hängt jum größten Teil von bem Ausfall ber Futtermittelernte ab. Rach einer ichlechten Ernte geben bie Land= wirte und Mafter bedeutend mehr Tiere an ben Martt ab. gang gleich. ob fie ichlachtreif find ober nicht. Die Folge biefes Aberangebots wird ein Sinten bes Breifes fein: tritt alsbalb Mangel an Auftrieb ein, bann giehen biefelben ichnell an. Das Jahr 1904 brachte g. B. eine Migernte. Die Breife gingen erft ein wenig gurud, bann folgte 1905 ein gewaltiges Unsteigen, wie es in ben vorangegangenen Birtichaftsjahren nicht ju verzeichnen gewesen ift. Werben in Rotjahren Futtermittel vom Auslande, bas eine beffere Einte aufzuweisen bat, bezogen, bann ftellen fie fich infolge bes Rolles und ber Transporttoften fo teuer, bag baburch ein Berunterbruden ber Preise nicht bewirft werben fann. Menn aunftige Futterverhaltniffe wieber eintreten, wird ber Landwirt fo ichnell wie möglich feine Bestanbe ju ergangen fuchen, um noch bie hoben Breife gu ernten. Bei Schweinen läßt fich bies am eheften ermoglichen, ba fie in fechs bis acht Monaten ichlachtreif fein tonnen. Bei Rinbern geht es langfamer, es vergeben babei Sabre.

Außerdem ist der Besitzer nicht immer in der glüdlichen Lage, das gesamte Jungvied groß zu füttern, da er mit Tierfrankseiten rechnen muß. In Ostpreußen ist das sogenannte "Kälbersterben" weit verbreitet, an welcher Krankheit saft ein Biertel der jungen Tiere zugrunde geht. In großen Ställen ist der Berlust größer als bei kleinen Bauern und Kännern. Auf einem Rittergut sonnten von 81 Kälbern nur 15 erhalten werben. Bergeblich bemüßt man sich bisher, diese verderbliche, ungeheure Werte vernichtende Eeuche zu bekämpfen. Mehr als es sonst geschen

| S d) 10                                                            | eine                                                        | 3 i e                               | gen                             | S d a f e                                                     |                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Staat                                                              | Oftpreußen                                                  | Staat                               | Oftpreußen                      | Staat                                                         | Oftpreußen                                          |  |  |
| 12 749 998<br>12 563 899<br>15 095 854<br>16 491 559<br>15 475 739 | 1 112 684<br>996 632<br>1 154 363<br>1 346 048<br>1 233 847 | 2 116 360<br>2 235 529<br>2 102 703 | 39 073<br>43 366<br>—<br>43 008 | 5 917 698<br>5 660 529<br>5 408 867<br>4 632 069<br>4 111 929 | 559 065<br>508 204<br>472 858<br>394 942<br>344 569 |  |  |

würbe, werben, meist aus Furcht, ganz junge Kälber zum Schlachten abgegeben. Während sie bisher, taum ein paar Tage alt, schon geschlachtet wurden, müssen sie laut Ministerialversügung auch in Ostpreußen jetzt mindestens ein Alter von acht Tagen haben und außerdem noch gut entwickelt sein.

Wegen ber unmittelbaren Nähe Rußlands besteht troß strenger neterinärpolizeilicher Maßtegeln die Essahr der Einschlepung der Naulsund Klauenseuche. Fatt in jedem Jahr hält sie ihren werbeerenden Einzug in die Provinz und vernichtet viele wirtschaftliche Werte. Für die Schweinezucht ist die "Keht", eine typhusähnliche Erkrantung, von großem Schaden, die in letzer Zeit immer mehr an Ausbehnung gewinnt. Es ist zu bewandern, daß die Kehten auch ungeheuren Berlusten immer wieder den Mut sinden und ihre Ställe von neuem zu füllen versuchen. Wie sehr werden auf die Produktion wirten kann, deweisen die Biehzehr 1912 und 2. Juni 1913. In viesem halben Jahr ist in der Provinz ledizlich infolge der Schweinepest ein Rückgang um 134.500 Still, d. i. etwa 10%, zu verzeichnen. Diese Wenge genügt, um Königsberg, wo 1912 91804 Schweine zur Abschaftung gelangten, fast flet 1½ Jahre zu verforgen.

Die Grundlage für die Preisbildung ist die Summe, die der Landwirt erhalt. Dann sind die Kosten zu berüdsichtigen, die einmal durch die Handels- und Berkehrsverhaltnisse entstehen.

Es gibt für ben Besitzer mehrere Wege, sein Bieh abzuseten. Zunächt besteht bie Möglichteit burch genossenschaftlichen Bertauf. Es sind zurzeit in der Proving 16 Berwertungsgesellschaften mit 1947 Mitgliedern. hauptsächlich werben Schweine verlaben, weniger Rinder, Ralber und Schase. Da ber Landwirt das Bestreben sat, möglichst viel zu erzielen, so wirb seine Neigung, bem Berein beizutreten, in Zeiten guter

<sup>1</sup> Fleifdenquete, Dentidrift G. 90.

Marktfonjunktur nicht groß sein, bagegen wirb er in Zeiten fallenber ober ichwankenber Biehpreise gern Anschluß fuchen.

Die Richtschur bei der Preisforderung bilden die Berliner baw. auch die Königsberger Martkberichte, die zu jenen in gewisser Abfangigkeit stehen. Diese beiden Märtke tommen für den ganzen handel in erster Linie in Betracht. Es ist aber dem Bestier schließlich gleichgultig, mohin er versendet, wenn er an anderen Orten mehr erübrigen kann. Durch Berlorgung der Proving Ostpreußen mit einem dichteren Eisenbahnneh und sienelleren Berbindungen, ist es auch in Gegenden, die früher kaum in Frage sommen konnten, ermöglicht, zu verladen.

Ohne auf Sanbler angewiesen gu fein, tann ber Befiger weiter auf eigene Rechnung und Gefahr feine Tiere nach bem Ronigsberger Schlacht-

hof fdiden. Die Musichlachtung fowie ben Berfauf bes Fleifches beforgt bann bie Landwirtschaftstammer, bie biefes Kommiffionsgeschäft von ber Schlachthof= verwaltung übernommen hat und fich bemuht, basfelbe ju erweitern. Wenn ber Landwirt mit biefer Biehverfaufseinrichtung mehr vertraut ift. wird er fich ihrer häufiger bebienen, wie bies auch bie tagliche Runghme an Aufträgen verfpricht, und ben Rommiffions= fowie Großichlächter vielleicht gang und gar ausschalten. Allerbings murbe eine folche Monopolbilbung vom Standpunkt ber Ronfumenten nicht ju billigen und auch im Intereffe bes Sanbels und Fleischergewerbes unerwunscht fein. Die geschäbigten und fogar in ihrer Erifteng bebrohten Schlächter fuchen fich ber Ronfurreng burch bie Landwirtschaftstammer ju erwehren, indem fie fchriftlich und mundlich auf die Landwirte einwirten, um weiter in Sandelsbeziehungen ju ihnen ju bleiben. Much ift ber nicht unbefannte Berfuch gemacht worben, die Breisnotierung zu verschleiern, indem die Bertaufer im Ginverftanbnis mit bem Raufer ber Preisnotierungsfommiffion weit hohere Breife angaben, um hierdurch im Lande bas Bertrauen gur Biehverfaufsftelle ins Banten ju bringen,

Den Kommissionsweg wird der Bestiger immer einschlagen, wenn es sich darum handelt, seuchenkranke Tiere vorteilhaft zu verwerten. Schon das Wort "Seucheverbacht" hat zur Folge, daß der Händler kaum den halben Preis dietet, und wenn der Transport erst auf dem Schlachtvichemarkt ist und dem Hessen eines übrigbleibt als abschlachten lassen umussen, so wird die Zwangslage erst recht ausgenützt.

In Rönigsberg liegen bie Berhaltnisse anders. Sier gibt es im Gegensab zu allen anderen Städten teinen besonberen Schlachtviesmarft, fondern nur einen Fleischmarft. Es tommen also nicht lebende Diere

jum Berfauf — biefe find bei ber Ankunft bier bereits in festen Sanden -, fonbern nur ausgeschlachtete.

Infolge der hier bestehenden Berhältnisse werden viele erfrantte Bestände der Nachbarproving nicht auf den größeren und nächsten Danziger Martk, sondern hierher zur Abichlachtung versendet. Gehen doch nur die bei der Fleischungen durch Beanstandung fortfallenden Werte verloren, während im übrigen das taugliche Fleisch den Tagespreis bringt. Wenn an einem Tage viele solcher Gendbungen eintressen, wie den und bieliger vertauft. Es erhellt, daß dann auf den ganzen Fleischmartt eine preiserniederigende Wirtung ausgeste wirt.

Da auf dem Königsberger Markt kein Handel mit Schlachtvieh stattsindet, ist der Großschlächter auf den Hausterhandel angewiesen. Sine Bereinigung unter den Großschlächtern, deren es etwa 53 gibt, besteht nicht; es sei denn, daß Gebrüder das Geschäft gemeinsam betreiben. Zeder sährt selbst in die Proving, um sich im Stall nach Sicht und Gewicht seinen Bedarf zu verschäften. Zur Unterstügung hält er eventuell Aufelusser, die eine Provision von einer Mart pro Schwein und zwei dies brei Wart pro Kind beziesen.

Als Kaufgebiet werben bie benachbarten Kreise aufgesucht, bann aber auch vielsach das mit Weiben begüterte Masuren. Die Qualität der Rieber ist dort zwar nicht so gut, aber gerade besholt gelangen viele Kieferungen her, weil die Durchschnittsqualitäten in Königsberg weit hinter Berlin stehen. Die Ursache dessür mag darin siegen, daß die oftpreußischen Jungen nicht so verwöhnt sind und mehr der Quantität als Qualität den Borzug geben. Bor allem aber ist der Bersand ber geringer bewerteten Tiere wegen der Frachtjäge, die von der Bahn nicht nach Gewicht, sondern nach Raum bemessen werben, unrentabel.

Für Schweinesseisch hat sich in bem letten Jahrzehnt ein anderer Geschmad herausgebildet. Die fetten Schweine können schwerer vertauft werben, benn das Publitum verlangt wenig fettes, möglichst mageres Aleisch. Daber ist biefe lette Sorte am teuerften.

Der hiefige Großichlächter hat mit viel Konturrenz zu rechnen. Unzählige Händler faufen für Berlin und andere Städte auf. Wenn nach Abzug der Frachtoften und anderer Faktoren ein Berdienst erübrigt wird, ist selbst Regensburg a. D. nicht zu weit. Der Gewichtsverkuft, den die Tiere während der Fahrt erleiden, ist das unsichere Moment dabei. Man gibt beshalb Kartosseln oder Körnersutter in den Bahnwagen, damit die Tiere nicht zu sehr abhungern. Immerhin ist ein Gewichtsverkuft von 1—6% in Rechnung zu bringen. Der Großichlächter richtet sich beim Eintauf sowohl nach bem Rönigsberger als auch nach bem Berliner Martt. Richt selten birigiert er seine bestie Ware bortihin, ohne erst bier aussuladen, fobalt belegraphischer Bescheib über ben Preisstand in Berlin ihm trot vermehrter Frachtloften

einen größeren Berbienft verfpricht.

Die Arbeitsteilung ist im weitesten Maße burchgesührt. Es ist ausgeschloffen, daß der Erokschlächter selbst Tiere noch ausschlachten. Dieses besorgt eine Bertrauensperson, sein Kopsschlächter, der por Rind je nach Größe 2,00-3,00 Mt., pro Schwein 0,75-1,00 Mt., pro Kalb ober Schaf 0,25-0,50 Mt. erhält. It biese nicht imstande, alles allein zu schaffen, so muß er sich noch Gesellen halten. Diese haben mit Sorge dafür zu tragen, daß das Vieh bei der Antunft ausgeladen, geschlächtet, kurz baß zum Berkauf an die Ladensselssche zwischen 2-5 Uhr nachmittags alles fertiggessellt ist.

Einem alten Brauch zufolge erhält ber Kopfschächter für seine Mithewaltung die Eingeweide, das sind Lunge, Herz, Leber, Darm, Milg, Nieren ohne Sett, Gehirn; stemer Mut, Kopf ohne Zunge und Küße (beim Mind), Zunge (beim Schwein). Während vor Jahren alles unentgeltlich war, muß jeht, seitdem mehrere sich biesem Eingeweidehandel zuwenden, eine mitfdidigung gezahlt werben und zwar beim Rind 14,00—18,00 Mt. Chwein wir der Orden der Der der der und Plauzen genannt — werden vom Kopfschächter und seinen Familienangehörigen auf dem Mark (Fischrück) verlauft und bringen durckschiltlich:

#### Schwein.

| Lunge und Perz<br>Zwerchfellfeifch<br>Vieren<br>Darm, Wifz<br>Leber<br>Zunge, Kehlfopf<br>Gehirn | : | . 0,20<br>. 0,50<br>. 1,20<br>. 3,60<br>. 1,50<br>. 0,20<br>. 0,40 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Musgabe                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                  |   |                                                                    |                                         | Es wird also 1 kg um 5 Pf. |

#### Shaf.

| Lunge und | Herz    |       | 2,00 M  |           |           |          |   |          |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|-----------|----------|---|----------|
|           |         |       |         | Einnah    | me        | 2,00 "   |   |          |
|           |         |       |         | Berbien   | ft        | 1,00 Mf. | - | 100 º/e. |
|           | 1908 =  | 21 kg | Durchid | nittsgewi | cht eines | Sammel's |   |          |
|           | 1909 =  |       |         | **        |           |          |   |          |
|           | 1910 == |       |         |           | "         | "        |   |          |
|           |         | Bei 2 | kg =    | 1,00 Mf.  | Berdienst |          |   |          |
|           |         |       |         |           |           |          |   |          |

#### Rälber

Es wird alfo bas Schaffleifch pro 1 kg um 4 Pf. verteuert.

find für diefen Zwifdenhandel ausgeschloffen, ba bie Eingeweibe gleich an ben Räufer abgegeben werben.

Der Berbienst ber Eingeweibehändler ist burchschnittlich 100%, wie er auch von solche, bie nach furger Beit genug erworben und sich vom Geschäfte bereits zurüdgezogen haben, zugegeben wird. Der Mehrvereibenst wird steets von bem Gewicht ber Leber und beim Schwein außerbem noch von bem bes Kehltopfes abhängen. In Alweiensteit bes Sigentümers ist es fast Negel, daß bei ber herausahme bes Kehltopfes Teile bes Halses bis zu zwei Pfund fortgeschnitten werben.

Daß bieser Zwischenhandel, der sich die bieser Art nirgends im Neiche sonst worfindet, die Kleischpreise erheblich belastet, ist klar. Ihn aber aussunschaften, ist meines Erachtens unmöglich; dazu hat derfelbe sich zu tieseingebürgert. Maßnahmen behördlicherseits können nicht veranlaßt werden. Aus Kreisen der Labensleischer, die das größte Interesse bie Albschassunschaften, wird es kaum einer wagen, die Anregung dazu zu geben, weil der Betressend einem Boulott zum Schaden seinen Wursschaft zu der Schaden seinen Boulott zum Schaden seinen Wursschaft zu wes kanden seinen Wursschaft zum Schaden seinen Wursschaft zu we Schaden seinen Verläuser zu werden zu von der Verläuser der Verläuser

fürchten hätte. Es bleibt nur übrig abzuwarten und ber Konfurrenz das weitere zu überlassen. Es wenden sich biesem Geschäft, durch welches in kurzer Zeit ein sehr großer Wohlstand erworben werden konnte, immer mehr Personen zu, so daß die Entschädigung von Jahr zu Jahr steigt, die es unlohnend wird. Bon seiten der Großschächter wird nichts dagegen unternommen, denn da sie durch ihre Einkausserien gezwungen sind, der Schlachstätte ernzubleiben, ist es für sie sogan notwendig, eine Person au kaben, die die Stelle einer Bertrauensperson einnimmt.

Eine weitere überfülfige Bermittlungsstelle, die sich in den Fleischhandel einschiebt und nur verteuerd wirtt, ist das Aufschneidees eich ält. Ein sogenanter "Aufschneider" lauft gange Tertörpere, gerlegt diese und gibt sie stüdweise ab. Dieses kann ebensogut der Großschädscher übernehmen und viele haben bereits ihr altes Prinzip, nur ganze Körper zu verkausen, gebrochen, sodaß über turz das Ausschiederidegeschäft als Bermittlungsstelle eingesen wird. Es wird auch überschiftlisse, wenn mehr als bisher Labenseischer aus ärmerer und wohlhabender Stadigegend in Berbindung treten und gegenseitig die wertvollen gegen minder bewerteten Reisigkeite auskausen.

Das Kommissionsgeschäft, welches die Landwirtschaftiskammer immer weiter auszubehnen im Begriff steht, wird viel von Kopfschächtern — aber auch von Großschächtern — wahrgenommen. Sie tragen kein Rifto, sondern schlächten nur die ihnen vom Bestiger übersandten Tiere gegen den üblichen Stiedlohn, übernehmen die Eingeweide gegen die bereits angeführte Entschädigung und vermitteln gegen Provision dis 2% den Bertauf. Das Geld schläcken sie sofort dem Bestiger ein, mährend sie selbst wusdehen müssen, daß sie das Geld von den Käufern — jeden Montag wird einkassiert — erhalten.

Der eben beschriebene Fleischanbelsweg ware ber einfachte und billigste, insofern als die Bermittlung des Großschlächters ausgeschaltet wird. Die Koften für die Reise beim Einfauf und anderes fällt fort; der Berkauf wird gleichzeitig vom Ausschlächter bewertstelligt. Doch wird der Landwirt biesen Weg nicht immer beschreiten, weil er annehmen muß, daß beim Berkauf boch nicht sein Knteresse geneden wahrenommen wird.

Der Hauptsleischmartt spielt sich in Königsberg jeben Nachmittag von 2—5 Uhr und zwar in ben Hallen bes Schlachthofes ab. Montag, Dienstag und Donnerstag werben bie meisten Ziere geschlachtet, beren Zahl täglich am Eingang am schwarzen Brett befanntgegeben wirb.

Außerbem werben jeben Morgen — am meisten Dienstag und Freitag — von außerhalb Fleischmengen eingeführt, bie etwa 18% bes

Gefamtverbrauchs ausmachen. Es beforgen bies Lanbfleifcher, bie in einen Umtreife bis zu fünf Meilen wohnen. Sie kaufen und schlachen lelbit; die Zwischenfulen — Große, Kopsichlächerte, Eingeweibehändler und Mischenber — fallen alle fort. Für bas kleisch werben, da es bei ber Einsufrugen in die Stadt einer gesetzlich vorgeschriebenen Nachuntersuchung unterliegt, Gebühren erhoben. Die Betriebstosten biefer Gewerbetreibenben burch Salten von Pferben und Wagen, mit benen die Waren nach Königsberg gebracht werben muffen, sind erheblich. Sie arbeiten aber ohne Riststo, da nur gegen bar verfaust wirb.

Der Morgensleischmartt ergänzt ben Hauptmartt. Die Areise sind auf beiben im weientlichen gleiche; boch sommen erhebliche Unterschiede vor, wenn das Angebot auf dem Rachmittasmartt nicht das gewöhnlich erwartete ist. Es tommt nicht selten auf dem Hauptmartt, ganz abgesehn von der Woche vor der Feiertagen, das doppelte Angebot vor, weil die Großschächer langsristige Lieferungsverträge abschließen, so das die Kroßschießen zu ganz aufammenschaften können. Bei solchen nungewöhnlich großen Auftrieben läge es nahe, einen Teil der Tiere einzustallen, die die schiede Konjuntur vorüber ist. Im Sommer bieten die in günstiger Rähe reichtlich vorsandenen Weiben für Kinder Elegenspiet, im Winter aber sind der sind der kinder kannen k

Bei Aberangebot auf bem Hauptmartt finten die Preise auf bem Morgenmartt, bei Unterangebot steigen sie. Se besteht die Neigung, auf bem letzten so viel wie möglich vom Bedarf zu beden, da zugleich Organe, wie Leber, Lunge usw. ohne Zwischensandel verkaust werden.

Als Käufer fommen Laben- sowie Marktfleischer in Betracht. Bon biefen lesten gibt es etwa 40 in ber Stadt. Sie haben keinen Zaden, sonden nur einen Stand auf den öffentlichen Marken. Laben-sleicher sind 208, von denen 12 im Besth von Großbetrieben sind. Die Mehrzahl rechnet zum Mittel-, die Minderheit zum Kleinbetrieb. Unter diesen besinden sich etwa 35, die zugleich auf öffentlichen Marktplägen seilbieten. Die Labenseisigher verbinden Kleinvertauf mit Wurftmacherei. Das eigentliche Meggergewerde üben sie nicht aus, deshalb sind vereinigt und gemeinschaftlich Läben einzerichtet, in denen Ausschlächt zu vereinigt und gemeinschaftlich Läben einzerichtet, in denen Ausschlächt zu Bertauf gelangt. Außerden lassen siegeichtet, in denen Ausschlächten zur Eraänzum ihres Bedarfs.

Eine Reihe Untosten entsteht bem Aleinvertauf. Für Transport bes Fleifges vom Schlachthof nach bem Laben sind für ein Sinds 80 Pf., für ein Schwein 40 Pf. und für ein Schaf ober Ralb 20 Pf. zu entrickten. Für eine Rublselle ist pro gm 30 Mt. jährlich zu gablen.

Die Miete ber Bertaufbraume ift hier fehr gestiegen. Sie betrug beispielsmeise fur einen Laben in mittelwohlhabenber Gegenb 1893 nur

800 Mf., 1912 jeboch 2000 Mf.

Die Bertaufsräume werben ber Reugeit entsprechend tomfortabler eingerichtet. Rafdinieller Betrieb gehört zur Ausstattung einer mobernen Burftmacherei. Dazu tommen bie Sohne für Bebienung burch Gesellen, Bertäuserinnen und Laufburschen.

Durch Gintrodnen, Ginwiegen ufm. entsteht ein Berluft von 2,7 % 1.

Die Betriebstoften werben im allgemeinen mit 8—10 % veranichlagt. Db ber Auffchag, ben ber Labeninhaber machen muß, gerechtertigt ift, läßt sich nicht leicht ermessen, au viel nicht genügend bekannte Faktoren zu berücktigten sind, bie bazu bei großen und kleinen Geschäften ganz verschieben sind. Aus der Spanne zwischen Rlein- und Großhanbelspreisen aber lassen sich burch Bergleich die übermäßigen Abweichungen sesstellen. Da die Detailpreise den Großhanbelspreisen nicht unmittelbar solgen, so erfordert die Feststellung ber ersten bei heftigen Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten viel geschäftliches Geschich, das nicht allen Gemerbetreibenden in gleichem Maße eigen ist. Daher ist das Jahr 1912 sur viele Geschäfte zum Ruin geworden und hat auch Königsberg nicht nerkonnt.

Es find bei ber Preisbilbung auch bie Koften zu berüchichtigen, bie burch Abgaben baw. Gebühren entsteben.

# Schlachthofbenugungsgebühren.

Durch das preußische Schlachthausgeset vom 18. März 1868 und seine Ergänzung vom 9. März 1881 wird das gewerdsmäßige Schlachten in anderen als öffentlichen Schlachtlätten, wenn solche errichtet sind, versoten. Die Gemeinden können beschließen, daß diese Berbot teine Anwendung sindet auf solche, die im Best und in der Berwaltung von Inungen oder sonstigen Korporationen sich befinden.

Bis 1895 bestand in Königsberg ein gemeinschaftlicher Schlachthof, ber in ben Sanben ber Innung mar. Da biefer aber bei ber ständigen Entwidlung ber Stadt ju klein war und auch sonst ben Anforberungen nicht mehr entsprach, wurde er im August 1895 geschlossen und gleichgeitig ein neuer öffentlicher schlachtsof erössent, der in hygienischer und technischer Beziehung allen Ansorberungen gerecht wurde und durch stete Berbesserung heute noch mit zu den besten gehört.

Das Gefet (§ 5) befugt die Gemeinde für die Benutung der Anftalt, Abgaben zu erheben. Diese sollen so bemessen jein, daß die Summe den zur Unterhaltung der Anlage, für die Betriebstosten, sowie zur Berzinfung und allmählichen Amortisation des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschädbigungsjumme (an Privatanstalten) erforderlichen Betrag nicht ihrerteigt

Laut Kommunalabgabengefet vom 14. Juli 1893, § 11 (G.=C.S. 152.) fann bis 8 % erhoben werben.

Diefer Bingfuß mirb bier bei weitem nicht erreicht.

Die Gebuhren für Benugung ber Schlachtanlagen, einschließlich ein= maliger Stall- und Biegegebuhren betragen

|                      |                        | Ochfen               |                                  | Stie                   | re, Bu               | Hen                              |                          | Rühe                 |                                 |  |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Jahr                 | n Echlacht-<br>gewicht | E Chlacht: gebühr    | Schlacht-<br>gebilfr<br>pro Pfb. | n Schlacht-<br>gewicht | E Chlacht-<br>gebühr | Echlacht-<br>gebilhr<br>pro Pfd. | n Echlachts<br>R gewicht | E Chlact             | Schlacht-<br>gebühr<br>pro Pfb. |  |
| 1908<br>1909<br>1910 | 244<br>244<br>242      | 4,50<br>4,50<br>4,50 | 0,92<br>0,92<br>0,93             | 261<br>261<br>255      | 4,50<br>4,50<br>4,50 | 0,86<br>0,86<br>0,88             | 157<br>157<br>161        | 4,50<br>4,50<br>4,50 | 1,43<br>1,43<br>1,40            |  |
| -                    |                        | Rälbe                | r                                |                        | S ch a f e           |                                  | S th weine               |                      |                                 |  |
| Jahr                 | Schlacht.<br>B gewicht | M Chlacht-           | Schlacht-<br>gebühr<br>pro Pfb.  | R Schlact-             | M Chiladt.           | Echlacht-<br>gebiihr<br>pro Afd. | R Schlacht-<br>gewicht   | M Chlacht.           | Echlacht-<br>gebühr<br>pro Pfo. |  |
|                      | -8                     |                      |                                  |                        |                      | $\overline{}$                    |                          |                      |                                 |  |

Die Belaftung bes Fleisches ift bemnach fehr gering.

 $1,25 \\ 1,25$ 

1908

1909

Bei Privatichlachtstätten wurde burch ihre Berginfung auch eine Belaftung stattfinden. Es ift fraglich, ob biese auch so gering sein murbe.

2,00 1,20 2,00 1,20 2,00 1,17

3weifellos besitzt eine gemeinsame große Schlachtstätte, abgesehen von ber aroben sygienischen Bebeutung, burch technische und räumliche Be-

<sup>1</sup> Togrund, Großbezug von Fleifch, G. 35.

quemlichfeit, burch Rühlhausanlagen u. a. Borteile, bie fleine private Unstalten entbehren, zum mindesten innerhalb des Festungsgurtels unter sehr hohen Untosten erwerben mukten.

#### Untersuchungsgebühren.

Durch das Schlachthausgeseth wird ferner ben Gemeinden gestattet, für Untersuchung des Gesundheitszustandes der Tiere vor und nach der Schlachtung ein Entgelt einzuziehen. 1895 wurde in Königsberg die Fleischeschau eingeführt, die seit ihrer reichsgesehlichen Regelung von 1903 ab obligatorisch ist.

Die Fleischeichau ift aus ber Notwendigkeit entstanden, den Menschen vor ben vielen Geschren, die ihn beim Genuß des Fleisches bedrochen, zu ichtigen. Sie ist weiter berusen, der Beterinarpolizei durch Ermittlung und Tigung ber Seuchen hilfsbienste zu leisten und regelt schließlich ben Berkehr mit minderwertigem Rleisch.

Gerabe hierburch ift fie für bie Landwirtschaft von Interesse. Die franken Tiere, bie früher spottbillig abgegeben wurden, bem Megger erhebtiden Gewinn burch untontrollierten Berlauf brachten, bleiben zum größten Teil zur rechtmäßigen preiswürdigen Berwertung bem Landwirt erhalten.

### Die Untersuchungsgebühren betragen:

|                      | 1                    | D dij f e            | n                              | \$                   | Bull                 | e n                            | Rühe                 |                      |                                |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Jahr                 | Schlacht=<br>gewicht |                      | fuchungs-<br>ebühr<br>pro Pfd. | Schlacht-<br>gewicht | Unter<br>9           | fuchungs=<br>ebühr<br>pro Bfd. | Schlacht=<br>gewicht |                      | fuchungs:<br>ebühr<br>pro Bfd. |  |
|                      | kg                   | Mť.                  | Pf.                            | kg                   | Mť.                  | Pf.                            | kg                   | Mf.                  | Pf.                            |  |
| 1908<br>1909<br>1910 | 244<br>244<br>242    | 0,50<br>0,50<br>0,50 | 0,10<br>0,10<br>0,10           | 261<br>261<br>255    | 0,50<br>0,50<br>0,50 | 0,097<br>0,097<br>0,098        | 157<br>157<br>161    | 0,50<br>0,50<br>0,50 | 0,16<br>0,16<br>0,15           |  |

|                      |                      | ₹älb                 |                      |                      | S 11) a                  | f e                  | Schweine             |                                               |                      |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| Jahr                 | Schlacht-<br>gewicht | Unter                | rfuchungs:<br>jebühr | Schlacht-<br>gewicht | Untersuchungs-<br>gebühr |                      | Schlacht-<br>gewicht | gy-                                           |                      |  |
|                      | kg                   | Mŧ.                  | pro Pfd.<br>Pf.      | kg                   | Mŧ.                      | pro Pfd.<br>Pf.      | kg                   | Mŧ.                                           | Pfd.<br>Pf.          |  |
| 1908<br>1909<br>1910 | 40<br>40<br>42       | 0,20<br>0,20<br>0,20 | 0,25<br>0,25<br>0,24 | 23<br>24<br>24       | 0,10<br>0,10<br>0,10     | 0,21<br>0,20<br>0,20 | 83<br>83<br>86       | $0.90 + 0.45 \\ 0.75 \\ 0.75 \\ 0.75 \\ 0.75$ | 0,45<br>0,45<br>0,44 |  |

Die Gebühren sind so gering — beim Großvieh wird nicht 1/10 Pf. und bei Schweinen nicht 1/10 Pf. pro Pfund erreicht —, daß von einer Belastung bes Reichges oder Beeinsussium ber Preise nicht bie Rebe sein kann. Und boch wird bie reichsgesehliche Maßnahme von ben gewerblichen Kreisen als Ursache für ihre hohen Preise oft ausgespielt.

Bur bas auswarts geschlachtete Pleisch, bas innerhalb ber Stadt jum Berlauf gelangen soll, besteht, soweit es nicht icon tierarztlich unterlucht ift, ein Rachunterluchungszwang. Die Gebühren hierfur tonnen nach bem Rommunalabgabengejet benen fur Schlachthosbenutzung entsprechen bemeffen werben. Sie betraaen bier für

1 Rind 3,50 Mf. 1 Schwein 2,00 Mf. 1 Kalb 0,75 Mf. 1/4 ", 1,00 ", 1/2 ", 1,50 ", 1 Schafob. Ziege 0,40 "

Daburd, bag biefe Abgaben höhere fin, wird ein Schut bes ftabtifchen Rleischernewerbes gegen bie Konfurrenz von auswärts ausgeübt.

#### Berficherungsgebühren.

Bei ber Ausübung ber Fleischuntersuchung wird alles, was nicht einwanbfrei zum menschlichen Genuß sich eignet, konsisziert. Dadurch entstehen sir ben einzelnen Eigentümer erhebliche Verluste, bie von der Gesamtheit getragen, gemildert werden. hier am Schlachthof sind drei Versigerungsgesellschaften tätig, die pro Rind 5,50 Mt., jüngere- Freser 3,00 und 4,00 Mt., pro Schwein 0,50 Mt. erheben.

#### Diefe Berficherungsbeitrage belaften bas Pfund Schlachtgewicht:

|                      | Day                  | fen                                       | B u                  | llen                                       | Ri                | i h e                                      | Schweine             |                                             |  |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--|
| Jahr                 | Schlacht-<br>gewicht | Ber-<br>ficerungs-<br>gebühr<br>pro Pfund | Schlacht-<br>gewicht | Ber-<br>hicherungs-<br>gebühr<br>pro Pfund | gemicht           | Ber=<br>sicherungs-<br>gebühr<br>pro Pfund | Schlacht-<br>gewicht | Ber-<br>ficherungs-<br>gebiihr<br>pro Pfunb |  |
|                      | kg                   | Pf.                                       | kg                   | Pf.                                        | kg                | Pf.                                        | kg                   | ₽f.                                         |  |
| 1908<br>1909<br>1910 | 244<br>244<br>242    | 1,12<br>1,12<br>1,13                      | 261<br>261<br>255    | 1,05<br>1,05<br>1,08                       | 157<br>157<br>161 | 1,75<br>1,75<br>1,41                       | 83<br>83<br>86       | 0,30<br>0,30<br>0,29                        |  |

Das Großviehsleisch wird mehr, bas Schweinefleisch weniger belaftet als burch bie vorher aufgeführten Gebühren zusammen.

Milberung ber burch bas Fleischbeschaugefet verursachten Belaftung bes Aleisches.

Damit bem Bolfsvermögen von bem burch Besit an Schlachttieren bestehenben Rapital infolge Konfistation nicht mehr entzogen wird als

unbebingt zum Schute ber menschlichen Gesundheit notwendig ist, hat bie Regierung bei Einführung ber Fleischeschau eine Milberung durch Einführung jog. Freibante geschaffen. Auf biesen ist die Berwertung ber bem freien Berfehr entzogenen, zwar unschädichen aber minberwertigen ober burch Zubereitung genußtauglich gemachten Fleisches ermöglicht. Sie bieten ben unteren Schichten bes Volles Gelegenheit zur Beschaffung billiger Reisschmahrung.

Auf ber Freibant in Ronigsberg tamen 1911

im rohen Buftanbe abzüglich 3 % Hauverluft 89 166 kg Fleisch im gekochten " " 16 763 " "

105 929 kg Fleisch

gum Berfauf.

Der Preis für 1 kg bewegte fich bei

| Rindfleisch zwischen | im roben Buftanbe 0,60-1,10 Mf. | im gefochten Zuftanbe |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Schweinefleisch "    | 0,80-1,20 "                     | 0,80—0,90 Mf.         |
| Kalbfleisch "        | 0,70-1,00 "                     | 0,70 Mf.              |
| Schaffleisch "       | 0,60-1,00 "                     | 0,70 "                |
| Biegenfleisch .      | 0.60-0.70                       |                       |

Der Rochverlust betrug, abzüglich ber vor bem Rochen zurudgewogenen, nicht verläuslichen Teile, im Durchschnitt bei Rinbern 47,67 v. H., bei Schweinen 28,40 v. S., bei Ralbern 39,96 v. H.

Der Besuch der Freibant ist hier rege. Häusig ist solch Andrang vorhanden, daß der Vorrat bei weitem nicht ausreicht, um jeden bifriedigen zu können. Anderzeits ist manchmal der Borrat wieder so groß, daß er nicht ganz verkäuflich ist und die Überstände verderben. Es würde zwedmäßiger sein, die Freibanf näher der Stadt oder besser noch in ein armes Viertel zu verlegen, damit auch diesenigen Minderbemittelten, die inssign beschiedigfistigung, zahlreicher Familie oder aus anderen Gründen nicht so viel Zeit haben, einen weiten Weg zurückzulegen und dann noch stundenlang — vernuess verlegens — zu warten, sich der segenstreichen Einrichtung bebienen können.

Die vom Bertehr ganglich ausgeschlossenen Tiertörper und Organe, sowie Blut von Pferden und geschächteten Tieren sollen unschädlich beseitigt werden. Das Berbrennen ober Bergrachen ift dafür zweifelloß das fichgerfte und einsachste, aber auch das wirtschaftlich irraitel. In großen Schlachtobetrieben werden dies Werte besser ausgenutzt, indem zu biesem Zwede Berwertungsanstalten errichtet worden

find. Der hier tätige Bernichtungsapparat hat 1911 182400 kg beanstandeter Teile verarbeitet. Die Blutverwertungsanlage hat 161890 kg Blut gesocht und verwertet.

Un Brobuften find gewonnen worben:

Daburch werben Werte erhalten, bie in fleineren Schlachthofen ver- loren geben.

Auch die übrigen Abfälle wie Galle und Borsten werden in großen Betrieben gesammelt. Die Borsten bringen hier jährlich je nach ber Konjunftur 2—5000 Mt.

Alle bisher angeführten Momente, die örtlich sehr verschieden sich gestatten, schließen insgesant eine Berteuerung des Fleisches ein und tragen mehr oder weniger zur Beeinstussunge der Perise bei. Sie sind aber teineswegs die Hauptursache zu den gewaltigen Preissteigerungen in den letzten Jahren. Wie aus den Berhamblungen der Fleissteigerungen in den letzten Jahren. Wie aus den Berhamblungen der Fleissteigerungen in den gewaltigen gehörten geber der Gerbandlungen der Fleissteigerungen in der ausschüftlich dargestellt worden ist, "fil das durchsschapen Komment darin zu suchen, daß bei der gewaltigen Zunahme der Bevölserung, wie der Erweiterung des Fleissteinschapen unteren Alassen, die Landwirtsschaft nicht in der Lage gewelen ist, den Anforderungen in ausreichendem Maße nachzussmmen. Es scheint dieser Borgang nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen in Betracht kommendem Welt vorzuliegen, da nicht nur hier, sondern in den werschiedenschaften Ländern eine Verteuung des Fleissche klattgesunden hat".

# 6. Magnahmen gur Berbilligung des Gleifches.

Bieberholt find von Städten Magnahmen getroffen worben, um auf bie Breissteigerungen, soweit fie nicht in wirtschaftlichen Berhältniffen ber Brobutfion begründet find, einen Einfluß auszuüben.

In Stuttgart besteht feit 1965 eine Breisfestsehungskommission unter Mitwirtung tommunaler Organe. Gie tam baburch zustanbe, bag bie

<sup>1</sup> Conrab, Die Gleifchteuerungefrage, G. 148.

Bürgerschaft sich veranlaßt sah, die Fleischsteuer (Oktroi) ausguheben. Dasür mußte die Kleischerinnung die Bedingung eingeben, daß zunächt auf fünf Jadre eine gemeinschaftliche Kommissen auf keifegung der Preise begründet wurde. Nach Ablauf des Bertrages 1910 bildeten die Weßger eine eigene Kommissen, in der das Intersse des Publiktums überhaupt nicht zur Geltung kam, so daß Antersse des Prudigen nach einer Anderung bringender wurde. Die Weßger konnten sich denn auch diesem nicht länger entzieben und schlosen der Etadetverwaltung am 1. Juli 1912 einen neuen Bertrag, der dem früheren entsprach. Es ilt begreislich, daß die Meggerschaft sich schwerzug für die Algemeinheit ist eine Sinwirtung auf die Preisdischung, sokald eine außerordentliche Preissteigerung Plat geartisse das in sicht ungerechtsertiat.

Bas die Ersahrung mit dem "Stuttgarter System" andetrifft, so kann sie als gut bezeichnet werden, wenn des Urteil von anderer Seite auch abweicht. Denn tatsächlich sind die Feischerperie niedriger gewesen als vor und nach der Tätigkeit der gemischen Kommission. Der Zwed ist erfüllt, wenn die Kommission sich darauf beschänkt, die Spannung awischen Bieb und Reitschpreisen in angemessenen Grenzen zu halten.

Die Städte Ulm und Neuulm haben mit einer landwirtschaftlichen Genossenschaft einen Bertrag abgeschlossen, nach welchem sich dies verpflichtet, ein Sechstel des Schweinebedars zu bestimmten Preisen zu liefern, die dieben Kommunen dagegen sie mit ihrer Fitnanzkraft unterstützen, indem sie Unteil an den Kosten der Betriebseinrichtungen genommen haben und ferner für jedes gelieferte Schwein Kredit gewähren. Dieses System hat zur Folge gehabt, daß eine Erniedrigung des Preises um 13 K. pro Psund erzielt worden ist. Die Fleischer sind dobet seineswegs ausgeschaltet, denn sie vermitteln den Bertauf zu vorgeschriebenen Preisen und sind einschädsvoll genug, die gange Mahnahme, welche die flädtische Berwaltung nicht gegen sie, sondern mit ihnen getrossen hat, von ihrem Standbunkt aus in vertändiger Weise au betrackten.

Wenn die Kommune sich auf dem Gebiet der Fleischversorgung zu betätigen veranlaßt fühlt, so darf sie nicht selbst Biehmäslung treiben, sondern ihre Aufgabe ist erfüllt, wenn sie mit ihrem Kredit Zuchgenossenschaften unterstüßt, so daß diese weiter die Broduzenten des Fleischen.

In Pofen hat ber Magiftrat ortsansässigen ober auch auswärtigen Fleischern das Anerbieten gemacht, ihnen durch öffentliche Empfehlung, durch Berhandlungen mit Wirtschaftsverbänden der Beamten, Mieter, Arbeiter u. a. einen großen Kundentreis zuzuführen. Als Gegenleistung bastur muffen sie sich verpflichten, Preise zu nehmen, bei welchen nur die Selbstlosten zuzuglich einer gemeinsam mit dem Magistrat setzuchenden Umsabrämie gedeckt werben. —

Die Durchführung einer Bestimmung, nach welcher im Bertaussraum eine Tasel mit Fleischreifen so angubringen ist, daß sie von der Straße aus lesdar ist, hat das sächsliche Oberverwaltungsgericht als unvereindar mit der Gewerbeordnung ertlätt.

Berschiebentlich sind Freibanke benutzt worden, auf benen das von händlern freiwillig übergebene Bieh zum Berkauf gelangt. Es handelt sich dabei um genufstaugliches Fleisch, das wegen geringer Qualität schwer werkauflich sit, auf biesem Bege aber leichter abgeseht wird und zu relativ niedrich Versien der ben breiten Bollsschichten zuaute tommt.

In einer Reise von Städten werben die Spannungsverfältniffe von Reisch- und Biehpreisen gepruft, indem Probeichlachtungen vorgenommen werben, um durch Bekanntgabe der Resultate aufklärend zu wirken.

In Königsberg ift vor zwei Jahren von ber Schlachthofbeputation eine Probeschlachtung gemacht worben, indem von einem Großschlachter (Mitglieb ber Deputation zugleich) ein Schwein gekauft, ausgeschlachtet und verkauft wurde. Die Spannung wurde alsbann berechnet und in ber Tagespresse veröffentlicht.

Die Spannung zwijden ben hiefigen Groß- und Aleinhandelspreisen wird in dem hiefigen Gemeindeblatt wöchentlich bekanntgegeben. Die Grundlage aber für die gesamte Preiskildung, nämlich die Stallpreise, sehlen. Auch Biehpreise sind nicht vorhanden, da ein Schlachtviehmartt gar nicht besteht. Die Stallpreise würden rüdläusig ungefähr berechnet werben tönnen aus den Großbambelspreisen wie folat:

Bei 82 Gewichtsteilen Schlachtgewicht find 100 Teile Lebendgewicht, ba ber Gewichtsverluft für Schweine durch Ausschlachten durchschnittlich 18% ausmacht.

Im Oftrober 1912 z. B. betrug das Schlachtgewicht eines Schweines 168,4 Kfund, das Lebendgewicht bemnach 205,3 Kfund. 100 Kfund Fleisch im Eroßhandel sind mit 76,55 Mt. notiert, dann tosten 168,4 Kfund = 168,4 × 76,55:100 b. i. 128,93 Mt. Zu 128,93 Mt. sind bie Einnahmen für Eingeweide = 4,25 Mt. hinzugurechnen, die aber durch Ausgaden sür Schlachte und Untersuchungsgebühr 2,75 Mt., Bersicherung 0,50 Mt., Ausschlachten 1,00 Mt., zusammen 4,25 Mt., ausgewogen werden.

hiervon ware noch ber Berbienst des Großhändlers abzuziehen, um den Stallpreis zu erhalten. Der durchschrittliche Stallpreis im Oktober 1912 betrug nach meinen Berechnungen 61,21 Mt., also bleibt eine Differenz non 1.54 Mt. die dem Großhändler zufällt.

Bei ber Bichtigteit, bie die Stallpreise haben, hat die Landwirtschaftslammer bie dankenswerte Aufgade übernommen, solche vom herbst 1913 ab burch Umfrage in der Proving zu ermitteln und im landwirtschaftlichen Oraan "Georgine" ben Bestigern zur Kenntnis zu geben.

Der Magistrat zu Königsberg hat veranlaßt, daß zur besseren Drientierung für das Publikum und als Kontrolle der Angaben der Ladeninfgaber Konjumentenpreise bekanntgegeben werben. Die Berssssichungen werden wurde noch mehr Augen davontragen, wenn feund dem Gemeindeblatt von den Lokalzeitungen übernommen würden und auf diese Weise arbikeren Schichten der Einvolner zur Kenntnis gelangten.

Dem Beifpiel anderer Stabte folgend, hat Konigsberg auch ruffifches Fleifch eingeführt. Rach bem Gintreffen ber minifteriellen Erlaubnis am 24. Oftober 1912, burch bie monatlich 1200 3tr. Rind= und 8000 3tr. Schweinefleisch bis jum 1. April 1913 genehmigt murben, begann gleich Anfang November bie Ginfuhr, ber fich aber große Schwierigkeiten entgegenstellten. Bahrend Berlin in ber angenehmen Lage mar, Schlacht= bofeinrichtungen - und gwar von Barichau - fowie Gismagen beim Transport benuten ju fonnen, hatte Ronigsberg nichts von biefen Bequemlichfeiten. In Rirbaty, nabe bei Birballen - bie andere Ginfuhr= ftation mar Broftfen - murbe gunachft eine Scheune notburftig als Schlachtftatte hergerichtet. Da bie ruffifden Gefellen fich als untuchtig ermiefen, mußten beutsche von Konigsberg nachfommen. Das Sinuber= ichaffen bes Fleisches jur Bollabfertigungsftelle mar hochft unbequem, ba es an geeigneten Wegen mangelte. Da ein hiefiger ftabtifcher Tierargt mit ber Untersuchung bes Gefundheitszustandes ber einzuführenden Tiere beauftragt mar und ber beutsche Grengtierargt als folder bie amtliche Funktion aleichzeitig mahrnehmen fonnte, fo bestanden anfangs menigstens feine Erichwerungen (ber Ginführung) in bezug auf bas Fleischbeschaugefet, beffen Baragraph (12) bie Ginführung nur in gangen Tierforpern beftimmt, in benen alle Organe in natürlichem Busammenhange bleiben muffen. Trok ber erleichterten Berpadung verbarb bennoch auf bem Transport eine ansehnliche Menge Fleisch, weil feine Eiswagen vorhanden maren, bie von der Eisenbahnverwaltung erst später zur Berfügung gestellt werden konnten. Mitte Dezember mußte der gesamte Betrieb aufören, weil der unssitzigen Grenztierarzt, der so lange sich um nichts gekümmert hatte, plößlich anfing, Fleischuntesuchungen vorzunehmen, und nach russischem Rodus dabei Schnitte aussührte, wodurch jegliche Einsuhr unmöglich wurde. Durch die Bemühung des russischen Konsulats in Königsberg gelang es noch einmal im Januar, aber nur auf einige Tage, die Einsuhr zu bewerstlessigen.

Die siefige Metgerinnung hatte sich bereitwillig erboten, das Fleisch nach Verteilung unter die einzelnen Mitglieber an das Publikum zu gewissen Studie und Preisen, die vom Magistrat bestimmt wurden, abzugeben. Das Fleisch wurde an das Publikum in drei Dualitäten gesondert versauft. Bei den ersten Sendungen stellte es sich so hoch, daß es wenig hinter dem hiesigen zurückland; im ganzen bewegte sich der Preis beim Nindsseisch: 1. Sorte 85—75 Kf. pro Phund, 2. 80—65 Kf., 3. 50—40 Kf.; beim Schweinesseisch: 1. 90—85 Kf., 2. 85—80 Kf., 3. 45—40 Kf.

Im November und Bezember sind 248 Ninder = 50777,5 kg, 461 Schweine = 47 488,1 kg eingeführt worben. Daraus ist ersichtlich, abg es sich nur um geringe Mengen handelt, die auf den Martt teinen Einstuß ausüben können. Außerdem haben die händlet, sosen bei Knetunst des Transportes gemeldet war, entsprechend stets weniger geschlachtet, so daß ein größeres Angebot niemals eingetreten ist. Imar sind die Fleischpreise im November und Bezember zurückgegangen; dies entspricht aber der Tatsache, daß sie in diesen Monaten in allen Jahren sinken, was darauf zurückzusühren ist, daß mit Beginn des Herbse das Bieh von der Weide gebracht und wegen Naum- und Futtermangels in größerer Anzahl abgesett wird. In früheren Jahren sind de Breise jedoch noch mehr zurückgegangen.

Was ben Bertauf bes russischen Fleisches betrifft, so ist ansangs ber Borrat an allen Stellen schnell geräumt worden. Allmählich ließ die Kaussust, bie vorher nur Probesust war oder der Reugierde entsprang, unter dem Borwande — ebenso wie in anderen Städten — nach, daß das Fleisch doch nicht so gut sich beim Kochen bewähre und infolge ähnlicher Aussekungen.

Die Ursache des Berhaltens des Publitums läßt erwarten, daß aus Kreisen, in denen die städtische Maßnahme gegen die Teuerung ungern gesehen wird, viele und durchaus unbegründete Borurteile über das ausländische Reiss verbreitet werden. Sat doch Königsberg gerabe Bert barauf gelegt, gute Qualitäten einzuführen. Benn aber ber Berfauf nicht fo flott por fich geht, bag ber Borrat in ben beftimmten Stunden geräumt mirb, fo hat ber Labeninhaber menig Intereffe an ber Sache, ba er ben Reft gur Burftfabritation boch nicht verwenden barf : er mirb fich baber weiterbin bei ber Abnahme nicht mehr beteiligen. Dagu fommt, bag mancher Labeninhaber ju Sandlern, bie ber Ginfuhr nicht freundlich gefinnt find, in Abhangigfeit fich befindet und aus biefem Grunde jebe meitere Betätigung auch aufgeben muß. Dann befteht fur bie Bufunft bie Wefahr, bag bas wenige ausländische Fleifch hangen bleibt. Unter folden Umftanben tonnte bie Freibant mohl gum Bertauf bergerichtet merben, boch murbe bann, blog um "einzuführen", ohne ben eigentlichen Amed bes Ginfluffes auf bie Breisbildung ju erreichen, eher bie Ginfuhr gu unterlaffen fein. Wenn bie Stadt noch unter arofen Dufern die Dagnahmen bezahlen muß, wird die Ginftellung gur Not= menbigfeit, wie es in einigen Stabten nach furger Frift ber Fall gemefen ift.

In Bestdeutschland haben die großen Orte banisches und hollanbisches Fleisch bzw. Bieh bezogen. Aber ber Betrieb hat schnell ein Ende erreicht dadurch, daß die Preise im Auslande infolge der größeren Rachfrage so hoch gingen, daß eine weitere Einfuhr unlohnend gewesen water.

Db ber Import von Fleisch in gefrorenem Zustande aus Australien, Argentinien u. a. sich bewährt, darüber läst die bisherige Ersahrung lein abschließendes Urteil zu, weil zu wenig Bersuche bisher gemacht worden sind. Der Hinweis auf England, das auf diesem Bege einen bebeutenden Teil seines Bedars bedt, läst erwarten, daß auch für Deutschland ein günstiger Ersolg zu erhossen ist. Benn erst die technischen Schwierigseiten überwunden sind — die Erschwerung der Einfuhr durch das Reichsgeseh würbe durch Entsehung von deutschen Tierärzten nach den Produktionsstätten leicht zu beheben sein —, werden auch andere Tiergattungen als dieher nur Hammel eingeführt werden können.

Die Stadt Königsberg hat schließlich auch noch mit der ostpreußischen Landwirtschaftskammer über langfristige Schweinelieseungsverträge Verschanblungen gepflogen. Die Kammer verpstichtete sich, jährlich 15000 Schweine zu 200—225 Kjund das Stüd zu liesen. Obwohl biese Angebot — etwa ein Sechstel des Gesamtbebars — viel zu gering war, als daß daburch auf bie Preisbildung ein Einsluß hätte ausgeübt werden fönnen, und troß des ansschlichen Kapitals von zwei bis dere Millionen,

bessen Risito babei in Frage tam, bestand bennoch beim Magistrat Geneigtheit, auf die Borschläse einzugehen. Bei ben näheren Berhandlungen, die beiberseits von den besten Absichten zur Berständigung geleitet wurden, traten aber Bebensen auf, die es bedauerlicherweise zu keinem Abschlußkommen ließen.

Die lanafriftigen Lieferungsvertrage, Die in ber Rleifdenquete= fommiffion eine besonders eingehende Behandlung erfahren haben, find als geeignetes Mittel gur Forberung ber Produttion und Milberung ber Teuerung empfohlen worben. Benn ber Landwirt mit gleichbleibenben Breifen für langere Beit rechnen fann, fo wird er mit viel Gifer fich ber Biehproduftion gumenden, um baburch ben ihm mintenben Unternehmer= gewinn zu vermehren. Ohne Zweifel ift für bie Landwirtschaft bie Stetigkeit ber Preise ein bebeutenber Borteil, ben aber fein anderes Bewerbe aufweisen fann. Außerbem bieten berartige Bertrage fur bie Stabte Schwierigfeiten, bie nicht immer überwindlich find. Schon bei ber Breisfrage mirb bie Ginigfeit icheitern. Weil bas Angebot ju teuer mar, verliefen ja auch bie Berhandlungen gmifden Berlin und bem pommerichen landwirtschaftlichen Berein im Sande. Dann gibt bas Rifito, bei bem Millionen in Frage tommen, Unlag zu Bebenfen. Bas ferner ben Bertrieb betrifft, fo find nur wenig Orte vorhanden, in benen bie Megger bereitwillig ihre Mitmirfung gufagen. Dag Stabte felbft Abichluffe machen, woburch ichlieflich Gemeinbemetgereien und Berfaufsstätten benötigt merben, erscheint nach ungunftigen Erfahrungen einiger Ortichaften nicht geboten. Aber bag gwischen Landwirten und Fleischern birett Abichluffe erfolgen, ift vorzugiehen, mobei bie Stabt nur mitmirft in ihrer Gigenichaft als Auffichtsbehörbe ber Schlacht= hofe und Innungen fowie als Bertreter bes allgemeinen öffentlichen Intereffes.

Bur Bermehrung der Fleischproduktion ist in der Enquete auch der Borfslag gemacht worden, das allzufrühe Absaldachten der Kälber zu versindern. In Königsberg sind die vor einem Jahre kaum einen Tag alte Tiere zur Absschlächtung gelangt. Nach einer Ministerialversügung mullen sie jett ein Mindeskalter von acht Tagen haben und außerdem gut entwidelt sein, wenn sie als vollwertig dem Berkeft freigegeben werden. Da aber das Fleisch doch noch nicht die genügend seste Beschaffenseit aufweit, wie sie zu wünschen der Wiltersgrenze auf zwei der Wochen angebracht sein; sechs Wochen, wie es vorzeschlagen ist, wäre zu hoch und hieße die Geschmacksrichtung der Konstumenten allzusehr ändern. Durch diese Maknachme wird freilich die

Brobuttion nicht wesentlich geforbert, benn es hanbelt sich boch nur um eine einzige Tiergartung, bie beim Gesamtlonsum einen sehr geringen Teil ausmacht. Ein Einstuß auf bie Breise ber anberen Fleischsorten fann baburch sider nicht ausgeubt werben.

Da nur von einer wesentlichen Steigerung ber landwirtschaftlichen Brobuttion erst eine nachhaltige Abschwächung der Teuerung zu erwarten ist, was auch in der Enquete sast allgemein und rüchfaltloß anerkannt worden ift, so werben Maßregeln solgender Art, die Conrad in den Rommissionsssigungen vorgebracht und in seiner "Reisscheutungsfrage" näber außaesslührt hat, zweifelloß am ebesten zum Ziele führen.

In Deutschland sind etwa 3,5 Millionen ha Öbssächen und Moorländereien vorsanden, von denen ein bedeutender Teil Julivierbar ist. Bas aus diesen unbenutharen Streden für die Landwirtschaft geschafften werben kann, beweisen im vortrefflicher Beise die Meliorationen in den Reberlanden und auch in Deutschland. Ratürlich kann die Kultivierung

nur langfam vor fich geben.

Raicher führt das zweite Mittel jum Ziel, das in der Bermehrung des bäuerlichen Besites steht, der auf dem Gebiet der Liebhaltung weit mehr leistet als der Größgrundbesit, was vom preußischen Landesötonomietollegium ausdrüdlich anertannt worden ist. Durch Zerschlagen von einigen Gütern schon lassen sich eines Kleinbetriebe einrichten, die später auf den neu gewonnenen Kulturländern zu vermehren sind. Dhne daß enorme Gelbsummen benötigt werden, fann biese Umgestatung dadurch bewirft werben, daß die Großgrundbessiger ihr Land in bäuerliche und Ileinere Stellen zerlegen und nach ausländischem Muster verpachten.

#### b) Brot.

Das zweitwichtigste Nahrungsmittel ist bas Brot, bas in armen Königsberger Familien oft mehrere Tage ben Fleischgenuß ersegen muß. In solchen Haushaltungen spielt Brot eine größere Rolle als Fleisch.

#### 1. Preisfeftstellung.

Die Breise für Brot merben hier seit 1902 burch ein genaues Berfahren vom Stadt. Statistischen Imt ermittelt. Aus ben verschiebenen Stadtteilen wirb jebe Woche von einem anderen Bader burch Beauftragte eingekauft und zwar: je ein

Roggenbrot zu 50 und zu 30 Pf., ein Frangbrot, eine Semmel, ein 3wiebad und ein Brotchen,

ohne daß der Bader von dem Zwed eine Uhnung hat. Im Statistischen Umt werden dies Waren einzeln gewogen, und das Gewicht wird mit dem Namen des Bäders notiert. Das Noggenbrot wird nach 24 ftündiger Ausbewahrung nochmals gewogen. Aus diesen Resultaten wird das monatliche Durchschnittsgewicht sur jede Brotsorte errechnet und aus diesen wiederum der Durchschnittsgreiß für 1 kg Noggen- und Weisenbrot.

Die Preise für Roggen- und Beigenmehl im Kleinhanbel ermittelt bas Statistische Umt burch Umfrage (Fragebogen !) bei Kaufleuten.

Großhanbelspreise für Mehl werben hier nicht notiert, ba ein eigentlicher Großhanbel mit einheinrischem Mehl — bieses wirb ausschließlich jum Baden und Rochen verwendet — nicht ftattfindet,

Die Preise für Roggen und Beigen im Großhandel veröffentlicht bas Borfteberamt ber Kaufmannschaft. Für bie Zeit von 1893-96 habe ich jene nicht erhalten tonnen, ba bie Jahresberichte vor 1896 verleat find.

#### 2. Breisbewegung 1.

Der Durchschnittspreis bes Brotes hangt in seiner Bewegung von ber Bu= ober Abnahme bes Gewichtes ab (fiehe Tabelle IV).

Das Gewicht bes 50 Pfennig-Noggenbrotes in Jahresdurchschritten ftieg voo 2325 g im Jahre 1902 auf 2413 g im Jahre 1904 und sank alsbann fortgeseth bis 1908 auf 1827 g. Es beginnt in ben nächsten Bahren eine fleine Seigerung, dann aber ein Zurückgehen auf 1978 g im Jahre 1912. Der tiesste Etand ift 1908. Insgesamt in ben gelm Jahre 1912 ber bei ehn Jahre 1912.

bes 50 Pf.=Brotes um 347 g b. i. = 14,9 % bes 30 Pf.=Brotes um 221 g b. i. = 15,9 %

perringert.

1902 . . . 2325 g = 50 Pf.=Brot, 1384 g = 30 Pf.=Brot

| 1904 |  | 2413 | g | - | "  | 1440 | 8 | _ | 11 |
|------|--|------|---|---|----|------|---|---|----|
| 1908 |  | 1827 | g | = | "  | 1074 | g | = | "  |
| 1910 |  | 2171 | g | = | "  | 1288 | g | = | ** |
| 1912 |  | 1978 | g | - | ,, | 1163 | g | = | "  |

<sup>1</sup> Breisbewegung von 1902-10 aus Reuhaus' Statiftit Rr. 10.

Das Gewicht bes Beigenbrotes:

| Jahr         | Franz=<br>brot | Semmel   | Bwiebad  | Brötchen | Jahr         | Franz=<br>brot | Semmel   | 3wiebad  | Brötchen |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
|              | g              | g        | g        | g        |              | g              | g        | g        | g        |
| 1902<br>1903 | 68<br>67       | 63<br>63 | 36<br>35 | 31<br>31 | 1908<br>1909 | 53<br>53       | 51<br>51 | 31<br>32 | 27<br>27 |
| 1904<br>1905 | 65<br>65       | 62<br>61 | 36<br>36 | 32<br>31 | 1910<br>1911 | 53<br>53       | 51<br>51 | 33<br>33 | 27<br>27 |
| 1906<br>1907 | 61<br>59       | 59<br>56 | 34<br>34 | 30<br>29 | 1912         | 52             | 50       | 32       | 26       |

Bei Franzbrötchen ist das Gewicht schrittweise von 68 g auf 52 g b. i. 23,5 % heruntergegangen, gleichfalls schrittweise bei Semmel und zwar von 63 g auf 50 g b. i. 20,6 %; bei Zwiebad von 36 g auf 32 g b. i. 11,1 % und bei Brötchen von 31 g auf 26 g b. i. 16,1 %.

Das Gewicht ber Badwaren ist burchaus nicht gleich in allen Ge-fchaften, wie folgende Tabelle zeigt:

|                            | 29     | rot    |                |        |          |          |  |
|----------------------------|--------|--------|----------------|--------|----------|----------|--|
| Drt                        | 50 Pf. | 30 Pf. | Franz-<br>brot | Semmel | Zwieback | Brötchen |  |
|                            | g      | g      | g              | g      | g        | g        |  |
| Innere Stabt               | 1932   | 1171   | 50             | 48     | 30       | 25       |  |
| Laaf                       | 1970   | 1148   | 53             | 51     | 30       | 26       |  |
| Steindamm                  | 1983   | 1143   | 52             | 50     | 30       | 26       |  |
| Tragheim                   | 1972   | 1144   | 52             | 51     | 31       | 25       |  |
| Roggarten                  | 2015   | 1171   | 51             | 51     | 30       | 26       |  |
| Rönigstraße                | 1982   | 1177   | 50             | 50     | 34       | 25       |  |
| Sacheim                    | 1974   | 1173   | 53             | 51     | 35       | 29       |  |
| Weidendamm                 | 1955   | 1167   | 51             | 50     | 34       | 26       |  |
| Borftadt                   | 1983   | 1161   | 52             | 49     | 29       | 25       |  |
| Saberberg                  | 1997   | 1167   | 54             | 53     | 36       | 28       |  |
| Raffer Garten              | 1993   | 1163   | 54             | 53     | 36       | 28       |  |
| Im gangen burchichnittlich | 1978   | 1162   | 52             | 50     | 32       | 26       |  |

Am schwersten wog bas 50 Pk.-Brot auf bem Rohgarten, bas 30 Pk.-Brot dagegen auf ber Königstraße. Im leichtesten war das erstenannte in ber inneren Stabt, das andere auf bem Tragheim. Der Gewichtsunterschieb betrug 83 bzw. 34 g.

Der Gemichtsunterschieb betrug bei Franzbrötchen 4 g, bei Semmel 5 g, bei Zwiebad 7 g und bei Brotchen 3 g.

Der Durchschnittspreis bes Brotes wird ausgerechnet aus bem Durchschmittsgewicht und dem Preise. Dieser bleibt sonstant, denn man fauft nicht nach bestimmtem Gewicht, sondern ein Brot sar de 30 Bf. Nur bei Weißbrot wird er für ein Stück bestimmter Sorte allenfalls erhöht, doch sommt das nur sehr selten vor und nur im Abstand von Jahren. Der Durchschmittspreis hängt in seiner Bewegung von der Ausdern Unterfame des Gewichts ab.

|                                                                                      |                                                                                  |                                                                          | Durch                                                                              | hichnittspreis in Pfennig für 1 kg                                           |                                                                              |                                                                            |                                                                        |                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Jahr                                                                                 |                                                                                  | Roggenb                                                                  | rot                                                                                |                                                                              | Weißbrot                                                                     |                                                                            |                                                                        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                      | 3u<br>50 Pf.                                                                     | 30 Pf.                                                                   | über=<br>haupt                                                                     | Franz-<br>brot                                                               | Semmel                                                                       | Zwieback                                                                   | Brötchen                                                               | über=<br>haupt                                                                     |  |  |  |  |
| 1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911<br>1912 | 21,5<br>20,9<br>20,7<br>21,1<br>23,3<br>26<br>27,4<br>24,7<br>23<br>23,2<br>24,8 | 21,6<br>20,9<br>20,7<br>21,2<br>23,4<br>27<br>28<br>25,3<br>23,5<br>25,8 | 21,55<br>20,9<br>20,7<br>21,18<br>23,3<br>26,5<br>27,6<br>25<br>23<br>23,3<br>25,3 | 36,7<br>37,2<br>38<br>37,8<br>40,5<br>43<br>48<br>47,4<br>47<br>46,8<br>47,5 | 39<br>39,6<br>40,5<br>40,4<br>41,9<br>45<br>48,9<br>49<br>49<br>48,5<br>49,5 | 46<br>46<br>45,6<br>45,6<br>47,9<br>49,4<br>53,8<br>52,8<br>50<br>50<br>50 | 53<br>52,7<br>52,6<br>53,3<br>55,5<br>57,8<br>61,6<br>62,5<br>61<br>61 | 40,2<br>39,7<br>39,9<br>39,9<br>41,9<br>47,9<br>52,5<br>52<br>51,8<br>51,2<br>52,7 |  |  |  |  |
| 1902<br>bis<br>1912                                                                  | 3,3 4,2                                                                          |                                                                          | 3,3 4,2 3,8                                                                        |                                                                              | 10,5                                                                         | 6,0                                                                        | 10,0                                                                   | 12,5                                                                               |  |  |  |  |
| Prozent                                                                              | 15,3                                                                             | 19,5                                                                     | 17,7                                                                               | 30                                                                           | 27                                                                           | 13                                                                         | 19                                                                     | 31                                                                                 |  |  |  |  |

Der Preis für 1 kg Roggenbrot ging von 1902—1904 herab und zwar von 21,5 auf 20,7 Pf. Es erfolgte bann ein Aussties bis 1908 auf 27,6 Pf., den höchsten Preis, dann wieder ein Abstieg. In den zehn Jahren ist das Roggenbrot um 3,8 Pf. teurer geworden d. i. 17%.

Bei ber Preisbewegung des Weißbrotes ist ansangs auch ein Fallen zu beodachten, dann ein Steigen dis 1912 unter geringen Schwantungen. 1902 betrug der Preis 40,2 Pf., 1912 52,7 Pf., der zugleich der höchste ist. Die Berteuerung beträgt 12,5 Pf. d. i. 31 %.

#### Breisbewegung bes Mehls im Rleinhandel.

Das grobe Roggenmehl toftete 1893 17 Pf., ftieg unter geringen Schwanfungen bis jum Höchstpreis = 27 Pf. im Jahre 1908 und ging bann gurud auf 24 Pf. 1912 toftete es 26 Pf. Das feine Roggen-

mehl stieg unter geringen Schwankungen von 19 auf 32 Pf. im Jahre 1908. 1912 tostete es 30 Pf.

Im Durchschnitt ift bas Mehl im Kleinhandel um 10  $\mathfrak{Pf}.$  b. i. 55 % teurer geworben.

Die Breisbewegung bes Beigenmehls ift eine ahnliche.

Das Weizenmehl (00) stieg von 20 auf 36 Bf., auf welcher Sobe es 1908 und 1912 ftanb.

Beim Weizenmehl (000) ift bis 1909 ein Aufstieg von 29 bis 41 Bf. zu beobachten. 1912 fostete es 40 Pf. Durchschnittlich ist bas Weizenmehl um 13,5 Pf. = 55 % teurer geworben.

#### Breisbewegung bes Roggens und Beigens.

Der Roggen fostete 1896 pro 100 kg 10,7 Mt, stieg bis 1907 gum höchsten Preise von 18,33 Mt. und ging 1912 auf 17,78 Mt. zurud. Er ist in 17 Jahren um 7 Mt. teurer geworben.

Der Beigenpreis betrug 1896 14,8 Mt. Der höchste Stand war 1909 = 22,22 Mt. 1912 ging er auf 21,32 Mt. zurud. Er ift in ber gesamten Zeit um 6,5 Mt. teurer geworben.

Tabelle IV stellt bas prozentuale Sinken bzw. Steigen ber Preise für Roggen, Weizen, Roggenbrot und Weizenbrot unter bzw. über ben Stanb vom Januar 1902 bar (graphische Darstellung bazu S. 82).

Mugemein ist zunächst in ben ersten Jahren eine Bewegung unter ben Stand, bann ein hohes Steigen bis 1907/08, von da ab ein Sinten und Wiedersteigen wahrzunehmen. Die Kurve des Roggenbrotes läuft bis 1904 über der des Roggens, geht dann herunter und berührt 1908 und 1910 biefelbe.

Die Kurve bes Beigenbrotes bewegt sich 1903, 1908, 1911 über ber bes Beigens. Der Mbstand zwischen beiben ist im Versauf ber Steigung bis 1907/8 ziemlich gleich, von da ab treuzt bie Kurve für Weizenbrot, indem sie 1908 und 1911 heruntergest und 1909 darüber binaus.

Die Kurve bes Roggens läuft von 1906—1908 über ber bes Beigens, ebenso bie für Roggenbrot über ber bes Beigenbrotes.

#### 3. Breisbildung.

Die Grundlage für bie Preisbilbung bes Brotes ift bie Summe, bie ber Landwirt für feinen Roggen baw. Beigen erhalt.

Der Roggenbau fteht in ber Proving an erster Stelle, bagegen ist ber Weigen ichlechter gestellt. Gegenüber anderen Brovingen weist Dit= preußen ungunstigere Ernteerträge auf; immerhin ist die Produktion so groß, daß Königsberg mit inländischem Brotgetreibe vollsommen versorat wird.

Rach Schweben, Norwegen, Danemart, England und Rufland werben Mengen von Getreibe ausgeführt, anderfeits aber auch insbesondere von Rufland wieder eingebracht. Rach den Jahresberichten der hiefigen Kaufmannischaft betrug

| 1902 | bie | Einfuhr | von | Roggen |  |  | 106 875  |  |
|------|-----|---------|-----|--------|--|--|----------|--|
| 1912 | "   | "       | "   | "      |  |  | 158256   |  |
| 1902 | "   | Ausfuhr | 17  | "      |  |  | 59 397   |  |
| 1912 | "   | "       | "   | "      |  |  | 112314   |  |
| 1902 | "   | Einfuhr | "   | Weizen |  |  | 38 103   |  |
| 1912 | ,,  | ,,      | 11  | "      |  |  | 34879    |  |
| 1902 | ,,  | Ausfuhr | **  | "      |  |  | 31436    |  |
| 1912 | **  |         | .,  |        |  |  | 29 5 2 6 |  |

Aus biefer Tabelle ist ersichtlich, daß die Ein- und Aussuhr von Rogen zugenommen haben, die Aussuhr aber relativ mehr; die Sim- und Aussuhr von Weizen haben nachgelassen, jedoch ist die Aussuhr relativ wenig zurückgegangen.

Aus ber größeren Aussuhr gegenüber ber Einfuhr ist zu schließen, baß die Getreibeproduttion sich wesentlich gehoben hat, wozu die Erböhung ber Schutzölle seit dem neuen Tarif von 1906 erheblich beiegetragen hat. Die Schranten gegen die ausländische Konkurrenz haben die Preise auf einer Höße gehalten, die den inländischen Brotgetreibehandel rentabel macht.

Der Getreibemartt richtet sich im allgemeinen nach dem Weltmarttverhältnissen, jeboch ist für die Gestaltung des Königsberger Getreibeganbels zundaßt die russischied werdenen mitbestimmend. Bei eintretender Mißernte in der Proving ist der Bezug von Rußland, selbst von weiterentlegenen Gedietsteilen auf dem Seewege immer noch billiger als von unsern westlichen Provingen, auch wenn außerordentliche Eisenbahnfrachtermäßigungen gewährt werden. Bird durch Regenwetter das Getreibe berart beeinslußt, daß es nicht backfäsig ist, so bleibt den Müßlen nur ausländisches zur Berwertung übrig. Derart verminderte Dualitäten sinden nur als Juttermittel Berwendung; Aussicht auf Erteilung des Ausssuhrscheines besteht nicht, da Martigängigkeit der Ware worliegen muß. Diese richter sich aber nicht nach dem Durchschnittsergebnis der Provins, sondern des Keltmartses. Die Getreibepreise werben außer burch ungunstige Witterungsverhältnisse auch burch politische Ereignisse beeinflußt, wie es ber italienischtürfische Krieg zeigt.

Durch die in seinem Berlauf ersolgte Sperre der Dardanellenschiftst murde eine Störung der seewärtigen Getreibebegüge von Sübrugkand und den Donauhäsen verursacht. Für Königsberg war die Sperre ein vorübergeßender Borteil, weil nunmehr ein Teil der südrusssischen Welchen der gewohnte Seemeg versperrt war, bahnwärts nach Königsberg ging, um von hier aus verschift zu merben. Im Herbeit der Belanwürten und die Beforgnisse für triegerisse Berwicklungen der Großmäßte den Getreibemarkt und lähmten die Unternehmungslust. Fast das gange Jahr war im Bertegr mit dem Auslande eine außerordentliche Steigerung der Dampfersachten, der Wieden der Großmäßte der Großmäßte der Getreiberpriechtliche Geteigerung der Dampfersachten, der Wieden der Großmäßte für Frachträume insolge Knappheit und vor allem der Getreiberpreise selbst eingetreten.

Rach ben Getreibepreisen richten fich bie fur Dehl. Das Getreibe wird von ben Mühlen gefauft, ju Dehl verarbeitet und bann verfauft. Der Brauch, bag Landwirte und Bader ihr Getreibe mahlen laffen, tommt immer mehr ab. Daher nimmt auch die Bahl ber Lohnmühlen von Sahr ju Sahr ab. Bahlreiche Grofgrundbefiger ber Proving haben fcon eigene Mühlen eingerichtet. Gine weitere Ausschaltung ber fleinen Lohnmühlen entsteht burch ben Wettbewerb ber landwirtschaftlichen Unund Bertaufsgenoffenschaften, bie Dehl taufen und ben Landwirten gegen Getreibe umtaufden. Der Betrieb einer Großmuble ift burch technische Überlegenheit imftanbe, befferes und billigeres Dehl herzuftellen. Die Konigsberger Groß=Balgmuble verarbeitet jahrlich 50 000 t Roggen. Siervon werben am Ort nur 21/2 % und in ben übrigen Teilen ber Broving faum 1/4 % bes Gefamtverbrauchs abgefett; bie übrige Menge geht feewarts meiter. Die Berforgung nabezu bes gefamten Bebarfs von Konigsberg liegt ben fleineren und mittleren Muhlen ob. Bertreter biefer vermitteln ben Abichluß mit Badereien gegen Provifion; ein Grogmehlhanbel ift bemnach ausgeschaltet. Die Bertreter üben gum fleinen Teil bas Bermittlungsgeschäft als Sauptgewerbe aus; meift find es an= fäffige ehemalige Badermeifter, bie, als Rentner lebend, biefe Reben= beichäftigung gegen Brovifion betreiben.

Die Bersorgung Königsbergs mit Brot und Badwaren geschieht durch 2 Brotsabriken, 10 große, 200 kleine und 50 — 60 Mittelbetriebe.

Rach einer Betriebsgahlung im Jahre 1907 (Statiftit bes Reiches

Bb. 217, S. 521) gab es bamals Bäder, Konbitoren und Pfefferfüchler:

131 Betriebe mit 1—3 Ferfonen

84 " " 4—5 "

67 " " 6—10 "

14 " " 11—50 "

Es hersschie ber Aleinbetrieb vor, in bem ber Meister selbst mit einem Gesellen him. Lehrling arbeitet, während die Frau den Laden bebient. Die jüngst entstandene Konsumfabrit der Gewertschaften, ausgestattet mit modernsten Waschinen, arbeitet mit einem Wertmeister, sieden Gesellen und macht den kleinen Handbetrieben große Konkurrenz. 13 Filialen tragen noch zu einem größeren Umsah bei. Es wird berechnet, das durch diesen mehr moschinelen Betrieb 30 selbständige Meister bestehen könnten. Diejenigen, die in der Nähe einer Filiale ihr Geschäft haben, sind gezwungen, auch größeres Gewicht der Badwaren zu liesern, wodurch ihre Existen in Frage gestellt wird. Ein Betrieb mit großem Umsah sann troh erhöhter Ausgaben für Betriebaunfoften, Löhne und Mieten billiger liesern als ein Kleinbetrieb und damit preiserniedrigend wirken.

#### c) Wilch.

Die Mild fteht ihrer Bebeutung im Saushalte nach an britter Stelle. Da für sie ein einseitlicher Preis besteht, so werden bie Ausgaben bafur bei gleichem Mengenverbrauch bie Minberbemittelten relativ mehr als die Wohlfhobenden belaften.

In einer Familie mit vier Kindern werden durchschnittlich drei bis vier Liter aufgebraucht jur Zubereitung von Suppen und als Zusat beim Kassen. Be gahlreicher die Kinderschar ist, desto größer ist verhältnissmäßig der Vertrauch. Brot und Milch sinder man bei armen Familien häusig als einzige tägliche Nahrung. Es ist wünschenswert, daß sich der Berbrauch der Milch nicht auf das Minimum beschräntt, sondern in Burdigung ihrer Bedeutung für die Bolksgesundheit umsangreicher gestaltet.

#### 1. Ronfum.

Der tägliche Konsum in Königsberg bezissert sich nach zwei Zählungen auf 711921 = 0,274 l pro Kopf am 18. Dezember 1912 und 84 701 l = 0,325 l pro Kopf am 18. Zuni 1913. Aus bem Durchschnitt bieset Sählungstage ergibt sich ein täglicher Konsum von 0,2995 l auf bein Kopf der Bevölkerung und ein jährlicher von 109,31 l.

Nach Berechnungen von Beutemann 1 betrug ber jährliche Verbrauch 1903 102,6 l. Im Bergleich zu anderen Etädten steht Königsberg da an 33. Setelle. Orte mit den höchsten Milchpreisen — 24 Pk. pro 1— haben eine weit höhere Kopsquote, so Franssturt a. M. 159,9, Miesbaden 135,6. Keine von den Städten, die einen höheren Labresverbrauch aufweisen, hat einen so niedrigen Milchpreis wie Königsberg. Wenn von 1902—1913 auch eine Junasme von 6,7 l d. i. 6,8% erfolgt ist, so bebeutet diese doch sehr weisen, wenn man die Verechnung von Kaup<sup>2</sup> segenüberstellt, nach welcher der Jahrestonsum in den beutschen Großssätzen von 1902—1910 um 20% gestegen ist.

Durch das Borgehen der hiesigen Behörden, in Schulen, Betriebsanstalten, Berwaltungen und an gabfreichen öffentlichen Nächen Ausschankeinrichtungen zu schaffen, durch Betätigung des Antialtoholvereins und durch ständige Berbesserung der Milchverforgungsverhältnisse siehen wird, das der Konsum von Jahr zu Jahr mehr zunehmen mird.

#### 2. Preisbewegung.

Erst von 1902 ab sind für Mild Durchschnittspreise vorhanden. Diese werben burch Fragebogen, welche wöchentlich an die Bertäuser versicht werden, ermittelt (siese Tabelle V).

Im Jahre 1902 fostete bas Liter burchschrittlich 14,5 Pf. Bis 1907 stieg der Preis auf 16,5 Pf., 1908 auf 17 Pf. und erreichte hiermit die Höhe. 1912 betrug er 16,5 Pf. Insögesamt ist die Wild in dem Zeitraum von 10 Jahren um 2 Pf. d. i. 13,7 % teurer geworden. Immerhin kann der Preis 16,5 Pf. pro 1 nicht als hoch bezeichnet werden, wenn man vergleicht mit Berlin 22,5 Pf., Wiesdaden 24 Pf. pro 1.

#### 3. Mildhandel.

Für die Milchoerforgung Königsbergs tommen in Betracht die Eigenproduction in der Stadt, dann die Zufuhrauf dem Landwege und der Cifenbahn, Rach Angaben von Arnoldis entfallen von der täglichen Zufuhr auf:

| 3, | Bahnzufuhr .   |  | _ | 37 734,5<br>106 655,0 | _ | <br>  |   |
|----|----------------|--|---|-----------------------|---|-------|---|
|    | Wagenzufuhr    |  |   |                       |   |       |   |
|    | Eigenproduftio |  |   |                       |   |       |   |
|    | -              |  |   |                       |   | <br>1 | 7 |

<sup>1</sup> Bentemann, Der Mildverbrauch ber Stäbte, G. 112.

Muf bie Entfernungen verteilt fich bie Gefamtzufuhr folgenbermaßen :

| bis 1 | 0 | km               |  |  | 3,5 0  |
|-------|---|------------------|--|--|--------|
| 11-2  | 0 | $_{\mathrm{km}}$ |  |  | 46,5°  |
| 21-3  | 0 | $_{\mathrm{km}}$ |  |  | 35,7 % |
| 31-4  | 0 | $_{\mathrm{km}}$ |  |  | 9,90   |
| 41-5  | 0 | km               |  |  | 3,8 0  |
| 51-5  |   |                  |  |  |        |

Die entfernteste Grenze für Wagen ist 19 km, die für Lastautomobil 21 km.

Das Gebiet ber Magenzufuhr umgibt die Stadt wie ein Kreis, woraus geschlossen werben tann, daß die Michroduktionsverhaltnisse bie gleichen sein mussen. Das Gebiet der Eisenbahnzufuhr weist nicht diese Regelmäßigteit auf. Die Ursache hierfür liegt in der ungleichnäßigen Berteilung bes Bahnnetes. Innerhalb des Wagenzufuhrzebietes sommt auch Eisenbahnlieserung vor. Schisszufuhr tommt nicht in Betracht.

Bei der Eigenproduttion handelt es sich saft nur um "Abmeltwirtschaften", d. h. es werden frischmeltende und hochtragende Küße eingestellt, die auf ein gewisses Ras abgemolten und dann als ichlachtreif verlauft werden. Daher unterliegt diese Zusuhr teinen großen Schwantlungen. Unders ist es dagegen bei den übrigen, wo nur Zuchtwirtschaften in Frage kommen, in welche Betriebe die Milchproduktion zwedmäßig eingepaßt ist. Hier wird zu Zeiten der Milchfowenme die überssussignischen und auf andere Weise in bei Wirtschaft oder in ländlichen Sammelmosserien verwertet zu werden.

# Abfat an bie Ronfumenten.

Es sind verschwindend wenig Konsumenten, die ihren Bedarf selbst von der Bertaufsstätte holen. Daher sind die Lieferanten gezwungen, ins haus zu liefern. Die Meiereien, deren es zwei Großetriebe in der Stadt gibt, halten zu diesem Zwed eine Anzahl Juhrwerte, die zu bestimmten Tageszeiten ihre gewissen Begenden durchqueren. Un dem Gesamtostaft sind die Meiereien mit etwa zwei Fünftel beteiligt, der übrige liegt in den Handel

Diese sind entweder Besitzer von Abmelfwirtschaften ober fleinen Grundstüden, ober sie haben ben Mildhoertrieb von Gütern abgepachtet. Die letzteren, sogenannte "Mildpüchter", sind in ber Mehrzabl. Sie schlieben mit Gütern, deren es in ber Nähe nicht mangelt, einen Kontraft ab, nach welchem täglich eine bestimmte Anzahl Liter Milch (etwa 200 bis

<sup>3</sup> Raup, Ernährung und Lebenstraft ber landm. Bevolferung, G. 47.

<sup>3</sup> Mrnolbi, Die Mildverforgung ber Stadt Ronigeberg.

400 1) zu liefern sind. Der Pächter hält sich Pferd und Wagen und tommt damit morgens zur Stadt, um seine Aundschaft zu bedienen. Ze nach Umsang seines Gelchäfts hält er sich Knechte und Madhen, die außer im Mildhandel auch in der Ackenvirtschaft tätig sein müssen. Denn nebendei pachtet oder erwiedt der Pächter auch noch ein Annvesen, zu bessen Bestellung ihm genügend Zeit übrighleibt und seine im Hauptgeschäft benötigten Sisskräfte auch Vermendung sinden tönnen.

Rechnet man die tägliche Lieferung zu 250 l — das Liter durchschnittlich zu 12 ½ Pf. eingekauft und zu 16 ½ Pf. abgeletht —, so ergibt sich ein Tagesverbienk von 10 Mt., im Jahre 3650 Mt. hiervon sind abzuziehen die Kosten für Juhrwerf und Personal, die aber bei gleichzeitigem Betrieß von Landwirtschaft sich bebeutend verringern.

Run fommt noch hingu, daß bei ben Sanblern bie Reigung besteht, gur Mild Baffer hingugufeten (= pantichen), wodurch ber Berbienst je

nach ber Menge ber zugesetten Fluffigfeit vermehrt wirb.

In gefundheitlicher Beziehung ift ein Bufat von Baffer gar nicht folimm, fofern biefes nur rein und einwandfrei ift. Unbert fich bierbei boch nur ber Nahrmert und bamit gleichzeitig ber Gelbmert ber Milch. Bichtiger als eine Kontrolle auf etwa stattgehabte Bermäfferung ift eine ftanbige bygienifch=batteriologifche Untersuchung ber Milch, bie boch ein unentbehrliches Rahrungsmittel fur Sauglinge, Rinder und Ermachiene barftellt. Um fo mehr erftrebenswert ift eine berartige Kontrolle aus fogialen Grunden, wenn man bebentt, welch erfdredenb hohe Bahl bie Säuglingsfterblichkeit angenommen hat, bie neben anberen Urfachen por allen Dingen auf ichlechte Ruhmild gurudguführen ift. Bon Staats wegen mußte baber icon eine Regelung bes Bertehrs mit Milch, auf gefetlicher Grundlage beruhend, ahnlich wie beim Fleifch, vorgefchrieben merben, Die Untersuchung muß, foll fie erfolgreich fein, gleich an ben Brobuttionsftatten beginnen. Der Gefundheitszustand ber Dilichfuhe, ihre Aufftallung, Fütterung und Bflege, die Dilchgewinnung und =behandlung ift ju übermachen, ebenfo ift auf Gefundheit und Sauberfeit bes Delfpersonals Gewicht zu legen.

In Diefem Ginne haben einige Rommunen bereits ben Mildverfehr

geregelt, fo Danden, Stuttgart und Darmftabt.

Derartige sanitare Magnahmen bestehen in Königsberg nicht, die polizeiliche Kontrolle beschändt sich nur auf die Feststellung der Berwässerung. Eine Besatzung ber Mild sinde badurch nicht statt. Bei der hohen Bedeutung für die Gesundheit dürften ader die durch Einschung obiger Magnahmen entstehenden Mehrtossen tein Finderungsgrund seine

jumal es fic babei nur um Bruchteile eines Pfennigs handeln wurde, bie bas Liter mehr belaften.

Aus eigener Initiative läßt die Genossenschaftsmeierei alle für die Lieferung in Frage kommenden Biehbestände begüglich ihres Gesundheitszustandes unter tierärztliche Beobachtung stellen. Sie prüft den Schmuszeschaft zieder Milch mittels Filter, der den Landwirten mit der Aufforderung, mehr Reinlichkeit walten zu lassen, übersandt wird. Peinliche Sauberteit hat schon viel Wert und läst sich unter geringen Umständen und Kosen erreichen. Zebenfalls dürften diese kein Grund zu einem Preiszusschaft gein.

Für die Preisbildung sind die Produttionstoften grundlegend. Es wird dem Landwitt möglich sein, diese durch vorteilhafte Auswahl und geieignete Fütterung und Pflege der Tiere zu verringern, vorausgeset, daß das Getreide und die Juttermittel gut geraten. Bei Mißernte, oder wenn die Maule und Klauenseuche ausbricht, werden die Produftionstoften wachsen und badurch ein Steigen der Milchpreise zur Rolae haben.

Das Ungebot für Königsberg ist reiglich und wird schwer eingeschäftet werben fönnen. Floriert boch die Zuchtwirtschaft in weitem Umtreife, und burch Erweiterum gese Gisenbahnueges wird noch mehr öfteren bie Möglichfeit zur Lieferung geboten. Zur Bersenbung nach entsent gelegenen Großstädten ist Mich schon wegen ber hohen Frachtschen wenig geeignet, so daß ber überschaft in ber Birtschaft, in ber Butter- ober Rässelbatt.

Eine Gefahr, daß durch Bildung eines Ringes unter ben handlern auf die Preisgestaltung ein Einstuß ausgestlt werben könne, ist ebenso- wenig wie unter ben Meiereien zu befürchten, da die große Konturrenz untereinander einen Zusammenschluß nicht zulassen wird. Gegebenensalls würde es nicht schwer sein, bei der Rähe der Bezugsquellen von seiten der Konsumenten Gegenmaßregeln zu tressen.

# d) Die übrigen Nahrungsmittel.

Die jeht folgenden Nahrungsmittel machen von den Gesamtausgaben den kleineren Teil zusammen aus. Dadurch, daß für die meisten billige Surrogate vorhanden sind, kassen sich ihre Ausgaben leicht verringern. (Siese Tabelle V.)

Die Breisfestitellung geschieht burch Fragebogen, welche wöchentlich an eine Angahl von Kauseurt gweds Eintragung der Preise für je eine Bertausseitigeit werschiedt werben. Die Barengattungen, für welche bei Gobr, 21e Bertuurung ver Ledensmittel in Tonighoren 1. Br. einzelnen noch mehrere Sorten aufgeführt finb, werben auf bem Fragebogen zu folgenden Gruppen zusammengefaßt:

- 1. Mühlenfabrifate: Graupen, Grute, Dehl, Grieß;
- 2. Sülfenfrüchte: Speifebohnen, Erbfen;
- 3. Kartoffeln : weiße, rote, blaue, blante ;
- 4. Meierei= und Fettwaren, Gier und ahn'iches: Milch, Butter, Kafe, Margarine, Gier. Fett. Schmals:
- 5. Rolonialwaren und ähnliches: Zuder, Kaffee, Tee, Reis, Kafao, Kaffeeschrot, Heringe, Pfeffer, Salz, Sauertohl u. a.;
- 6. Stoffe gur Beleuchtung und Reinigung: Betroleum, Geife;
- 7. Brennmaterial: Roble, Rots, Majdinenholz.

Bei einigen Gattungen werben mehrere Qualitäten geforbert, bei bei ibrigen hanbelt es sich um Durchschnittswaren von guter Beschaffenbeit. Die Durchschnittspreise werben im Gemeinbeblatt veröffentlicht (Monatsberichte !).

#### 1. Butter. - Margarine.

Die Butter I, beste Sorte, fostete 1893 pro 1/2 kg 126,4 Pf., 1912 aber 145,5 Pf., b. i. eine Junahme um 15 %. Bis 1901 bewegte sich ber Preis unter bem Stanb bes Anfangsjahres und erreichte 1896 mit 116,5 Pf. ben niedrigsten und 1912 mit 145,5 Pf. ben höchsten Stanb. Bon 1902 ab bewegte sich der Preis über den Stand bes Ansangsiahres und zeigte eine fast regelmäßig steigende Zenden3.

Die Preisbewegung für Butter II, Mittelforte, ist eine ähnliche, nur ift der Preis im Jahre 1894 höher als der des Anfangsjahres. In diesem fostet 1/2 kg 113,4 Pf. und 1912 185,5 Pf., d. i. eine Zuenahme um 19 %. Der niedrigste Preis, 104,8 Pf., ist im Jahre 1895 und der höchste im Endjahre.

 Die Butter ist zu truer, als daß sie in einem haushalte von Minderbemittelten reichlich Berwendung sinden durfte. An ihrer Stelle werben daßer vielfach, und in der Küche zur Speisenzubereitung wohl ausichieklich Surrogate — Wargarine — oder auch Bratenschmalz benutz werden.

Die Preise für Margarine find fast gar nicht gestiegen. Die Mittelsorte kostete bier 1893 pro ½ kg 64,9 und 1912 66,5 Pf., das ist eine Zunahme um nur 2,4 %. Der billigste Preis und zwar 53,5 Pf. war 1899, der höchste 66,5 im Endjahre. Bis 1911 bewegten sich die Preise unter dem Stand des Ansangsahres.

Daß Margarine nicht teurer geworben ift, hangt bamit zusammen, bag ber Konturrenztampf fich verschärft, ber seinen Ausbruck in nicht ganz einwanbfreier Reklame und wachsenbem Zugabeunwesen sinbet.

#### 2. Schmal3.

In ber Rüche wird viel Braten ich malz zur Anwendung fommen. Aber auch auf dem Tisch wird es nicht selten die Stelle der Butter einsnehmen.

Das Bratenschmalz kostete 1893 pro 1/2 kg 68,7 und 1912 71,5 Pf., bas ift eine Zunahme um 4 %. Bis 1911 bewegte sich ber Preis unter 68, 7 und erreichte 1897 mit 45 Pf. ben niedrigsten Stand.

#### 3. Rafe.

Der Raje zeichnet fich burch hohen Rahrwert und leichte Berbaulichteit aus. Er mußte baber weit mehr, als es bisher geschieht, gegeffen werben.

Begen ausgebehnter Mildwirtschaft in Oftpreußen ift bie gahl ber Molterei- und Kaiefabriten auch reichlich. Das Tilsiter Fabritat ift weit berühmt und wird hier am meisten im haushalt verwendet.

Der Tilsiter Kaje fostete 1898 pro 1/2 kg 76,2 Pf. und stieg unter geringen Schwankungen bis 1912 auf 84,5 Pf., bas ist eine Berteuerung um 10,8 %.

#### 4. Gier.

Die Gier find wegen ihrer hohen Preise im schmalen Haushalt wenig ju finden,

Die Manbel Cier tostete 1893 80,2 Pf., 1894 79 Pf., stieg bis 1912 auf 126 Pf., bas ist um 57%. Im Laufe des Jahres ist der Breis sehr verlchieben. Im Frühjahr geht er auf die Hälfte des Durchschnitzt zurüch, so daß es dann den Minderbemittelten möglich ist, sich benuß zu erlauben. Im Bünter sind die Cier am teuersten, weil die

Legezeit ber Suhner aufgehört hat. Die meisten Sausfrauen treffen Borforge, indem sie vorfer in Wasserglas, Garantol oder andere Mittel so viel einlegen, daß sie im Winter gur Speisenzubereitung genügend Borrat soben.

Im Studwertauf ftellt sich ber Preis erheblich teurer. Biele Senbungen geben von hier nach bem Westen. Aber ber Transport gestaltet sich umständlich, ba infolge leichter Zerbrechlichteit die Eier sehr gut verpact werben muffen. Dieser Umstand hatt viele, die große Huhraryucht betreiben, von ber Bersehung zurüch.

#### 5. Rartoffeln.

Die Preise für Kartoffeln sind erheblich gestiegen. 1893 kosteten 50 kg 220,1 Pf., 1912 315,5 Pf., das ist eine Zunahme um 95,4 Pf. = 43,3 %. Innerhalb bes gangen Zeitraumes tommen viele Preisschwantungen vor. Der niebrigste Stand war 1896 mit 198,5 Pf., der bödichte 1907 mit 337,5 Pf.

Die Bersorgung Königsbergs mit Kartossell geschieht per Bahn, Kahn ober Magen aus den benachbarten Kreisen. Die Preisbildung hängt von em Ausfall der Ernte ab. Da die Kartossell nie gutes Massimitel für Schweine bilden, so wird der kantvosier so viel wie möglich für seine Wirtsfaftsbedürfnisse zurückbehalten, che er zum Essen Borrate abgibt. Dann kommt hinzu, daß die Landwirte Brennereien haben, da ihen eine Berwertung auf diesem Wege rentabler erscheint. Bei genossenschaftlichen Brennereien sind die Beteiligten zu bestimmten Lieferungen verpslichtet und müssen, wenn ihnen die Kartossella tapp werden, Mengen mit höheren Breisen zustaussen.

# 6. Gemuje. - Sulfenfruchte.

Der Gemüseverbrauch ist hier geringer als in westlichen Teilen bes Reiches, da ber Optpreuße die animalische Kost bevorzugt. Bor ben Toren von Königsberg und in den nächsten Dörsern sind Gartensselber anzutressen, ihr meist von Russen gepachtet und mit Kohl, Gurten, sog., "Bruten", Erbsen und Bohnen vorwiegend bestellt werden. Diese Arten sind im Hausbalt der Minderbemittelten anzutressen. Bekannt und beliedt sind die Gerichte Erbsen mit Spacksplat und besiedt sind die Gerichte Erbsen mit Spacksplat und Sammelsseisch Gesten mit Sauerkraut.

Sine Preisbewegung ift statistisch nur für Erbsen und weiße Bohnen anzusübren. Die Erbsen fosteten 1893 pro <sup>1</sup>/2 kg 19,7 Pf. und stiegen allmählich bis 1912 auf 27 Pf., das ist um 37 %.

Die weißen Bohnen kosteten 1893 nur 15,1 Pf., 1912 aber 23 Pf., bas ift eine Berteuerung um 52,3 %.

Der Gemufehanbel spielt fich auf ben Martiplaten zu bestimmten Stunden ober in Laben und auf Rahnen ab. Die feineren Gemuseben werden von weiter bezogen; infolge bes Transportes erhöhen sich ihre Breise. Auch die werbreitetsten Arten ersahren badurch, daß unter ben ruffischen Auchtern feine Konfurreng ift, eine beträchtliche Berteuerung.

#### 7. Buder.

Der Zuder fostete 1893 sier im Meinhandel pro 1/2 kg 35,1 Pf. Auf biefer Höhe bewegte sich der Preis unter geringem Auf- und Absteigen 6is 1902. In den nächsten zwei Jahren erfolgte ein Eurz von 33 auf 25. Bis 1912 stieg bann der Preis allmählich auf 29. Immerhin hat der Ruder feine Berteuerung, sondern eine Berbilligung erfahren.

#### 8. Reis.

Die Einsuhr an Reis betrug hier 1902 106094 gtr., 1912 bagegen 143582 gtr. Ausgeführt in ber Hauptsache nach Ruhland wurden 22836 hzw. 64316 gtr., so daß eine Zunahme bes heimischen über Königsberg gebedten Berbrauches seit zehn Jahren nicht eingetreten, sondern eine Abnahme um 3992 ktr. zu verzeichnen ist.

Der Preis bewegte sich zwischen 27 und 30 Pf. pro ½ kg. 1893 tostete ber Neis 27,7 Pf.; 1894 erreichte er ben höchsten Stand mit 30 Pf.; 1912 fostete er 29 Pf. Eine geringe Erhöhung nur ist eingetreten.

#### 9. Raffee. - Raffeeichrot.

Der Preis für 1/2 kg Raffee, Mittelforte, betrug 1893 172,3 Pf., 1912 170,5 Pf., b. i. eine geringe Abnahme.

Bis 1895 ftieg er auf 174,4 und erreichte damit den höchsten Stand, bis 1905 ging er allmählich herunter bis auf den niedrigsten Stand 127,0 Bf. und im letzten Zeitraum machte er eine Aufwärtsbewegung, die 1910−12 Unterschiede von 10 bzw. 13,5 bzw. 12 Bf. aufweiß.

Der Berbrauch in ber Proving, soweit er über Königsberg gebedt wird, ift nach ben Sahrbuchern ber hiesigen Raufmannschaft folgenber:

| 1893 |  |    | 37 083 | 3tr. | 1907 |  |  | 67 591 | 3tr. |  |
|------|--|----|--------|------|------|--|--|--------|------|--|
| 1897 |  |    | 45096  | **   | 1909 |  |  | 76853  | ,,   |  |
| 1902 |  |    | 58314  | "    | 1910 |  |  | 50792  | "    |  |
| 1905 |  | ٠. | 62506  | ,,   | 1912 |  |  | 51079  | "    |  |

Bis 1909 nahm bie Zufuhr erheblich ju. Dann folgte ein starker Rüdgang. Immerhin ist die Einfuhr 1912 gegen 1893 boch höher. Die Masse kommt aus Brafilien, bas 1912 12/11 ber gangen Welterzeugung geliefert hat, mahrend unfere Kolonien bei ber Einfuhr wenig beteiligt sind. Der Ausfall ber Ernte in Brasilien ist ausschlaggebend für die Gestaltung der Areise.

Sind die Preise für Kaffee so hoch, daß sie für eine arme Familie unerschwinglich sind, dann treten Surrogate, die weit billiger sind, ganz an seine Stelle ober werben vermengt. Es gibt eine Reihe solcher Ersakmittel. Beliebt is Kaffeeldfrot, das als Jusak verwendet wird.

Der Preis für Kaffeefdrot betrug 1898 pro 1/2 kg 30 Pf., blieb etwa auf biefer Hohe bis 1907, um von ba ab bis 1912 auf 40 Pf. zu steigen, b. i. eine Zunahme um 33 1/2 %.

#### 10. Rafao.

Obwohl Kakao mehr Nährwert hat und auch im Geschmad keineswegs hinter Kaffee steht, so findet er doch nicht soviel Anklang im Hausbalt.

1/2 kg ber Mittelsorte kostete 1893 240,4 Pf. und ist bis 1912 auf 170,5 Pf. heruntergegangen, so baß ber Preis berselbe wie für Kasse ist.

#### 11. Bering.

Ein Nahrungsmittel — Gering — ift ichließlich noch anzuführen, weil es im Arbeiterhaushalt eine recht häufige Ericeinung ist.

Die Sinfuhr für bie Stabt und Proving war nach ben Jahresberichten ber Raufmannschaft folgenbe :

| , every work | <br> | , | <br>    |     |      |  |  |         |   |  |
|--------------|------|---|---------|-----|------|--|--|---------|---|--|
| 1900         |      |   | 78 720  | t 1 | 1908 |  |  | 118373  | t |  |
|              |      |   | 139 781 |     | 1910 |  |  | 110 904 | t |  |
| 1904         |      |   | 120292  | t   | 1912 |  |  | 99807   | t |  |
| 1906         |      |   | 116521  | t   |      |  |  |         |   |  |
|              |      |   |         |     |      |  |  |         |   |  |

Die hauptzufuhr erfolgt aus Schottland und England. Weniger find babei Norwegen, Deutschland, holland und Schweben beteiligt.

Die Tonne zu 150—160 kg kostete 1893 unverzollt 29,4 Mf. und 1912 31,05 Mt. burchschnittlich. Im Rleinhandel werben die Heringe stüdweise abgegeben; 1907 wurde für bas Stüd 5 Bf. und 1912 burchschnittlich 5,5 Pf. bezahlt.

In Tabelle V, die für ben gangen Zeitraum die Jahresdurchichnittspreise ber in diesem Möschnitt besprochenen Lebensmittel enthält, sind noch einige andere abzulesen, die allerdings im haushalt nur eine untergeordnete Rolle spielen und in den später folgenden haushaltungsrechnungen auch unberücksichtigt beiben.

#### II. Die Nahrungsmittelverteuerung im ganzen.

Um aus ber Bielheit ber gewonnenen Einzelpreise eine Richtschung au gewinnen und zu sehen, wie das gesaute Preisniveau sich in den einzelnen Jahren verändert hat, sind die Preise bestimmter Duanten der Sauptnahrungsmittel addiert und biese Summen mit den entsprechenden anderer Jahre verglichen worden. Das Ausgangsjahr 1893 habe ich gleich 100 gesetzt und dann untersucht, um wieviel die Summe in den anderen Jahren gegenüber berjenigen im ersten gestiegen bzw. gestallen ift.

Die Berbrauchsmengen für eine Familie von vier Köpfen find diefelben, die Brutger 1 aus den Berechnungen des Reichs-Arbeitsblattes und bes Metallarbeiterverbandes entnommen und für die Berteuerung in Berlin und zwar für die Zeit von 1881—1910 aufgestellt hat.

Tabelle VI enthält bie jährlich für wichtigere Lebensmittel aufzumenbenben Summen in Mart.

Was zunächst die Gesantausgaben für Fleisch betrifft, so nehmen biefe gleich von 1899 eine steigende Tendenz an, die 1912 den Höherereicht. Wenn auch Schweinesseich mit Sped zusammen am Konsum der größten Anteil hat, so hebt seine Berbüligung in den ersten Jahren die Berteuerung der anderen Sorten bei der Gesantausgabe nicht auf. Diese beträgt 1899 132,9 Mt., 1912 193 Mt., das ist ein Wehr von rund 60 Mt.

Im Berlanf ber gangen Zeit tommen zwei erhebliche Schwantlungen vor. Bei ber ersten 1904/06 steigt die Summe von 148,6 auf .183 Mt. und fällt im folgenben Jahr auf 165,7; bei ber zweiten 1910/12 fällt se von 182,5 auf 175,3 Mt. und steigt dann auf 193 Mt.

<sup>1</sup> Die Tonne ju 150-160 kg.

<sup>1</sup> Bruter. Die Berteuerung ber Lebensmittel in Berlir.

Im Bergleich zu (Brutzers Berechnungen) 1 Berlin ist 1898 bie Gesantsleischausgabe rund 14 Mt. geringer. Diese Disserenz wird kleiner und fällt 1896 fort. Auch 1897, 1901, 1905 und 1910 sind bie Ausgaben für beibe Städte gleich; die für Königsberg geht nie über die Berlins hinaus. Der Unterschied ist im Anfangsjahr am größten = 14 Mt., schwantt im übrigen aber nur zwischen 1—9 Mt.

Die Ausgabe für die übrigen Lebensmittel ausschließlich Brot und Milch beträgt 1893 230,5 Mf. und 1912 262,3 Mf., das ist eine Zunahme um 31,8 Mf. ober 13,8%. Bis 1906 einschließlich bleibt die Bewegung unter dem Anfangsstand. 1907 geht sie darüber hinaus, steigt bis 1911 allmählich auf 249,9 Mf. und macht dann einen Sprung auf 262,3 Mf. Bon Berlin disserieren die Summen um 1—18 Mf.

Rechnet man zu biesen Ausgabeposten die für Fleisch hinzu, dann entstehen für das Jahr 1893 368.4, für 1912 455,3 Mt. Die ganze Zeit ist in zwei Abschätte zu zerlegen. Der erste reicht von 1893—1896, das ist die absteigende Bewegung, der zweite reicht von 1896—1912, die aussteigende Bewegung. Diese leister zeigt in ihrem weiten Berlauf mäßige Schwantungen; 1904—06 und im Ausgangsjahr geht sie allerbinas steller an siebe graphische Ausgaben VII.

Sest man 1893 gleich 100 und prüft das Verhältnis der anderen Jahre zu diesem, so ergibt 1896 den tieften Stand 94,9; die folsgenden Jahre weisen eine Steigung auf, die 1901 erst mit 102,9 über das Anfangsniveau hinausgeht. 1904 geht die Bewegung noch einmal unter dasselbe. Sodann beginnt ein steiles Ansteigen bis 1906 auf 109,9, ein mäßiges dann bis 1910 auf 118,8; weiter ein Jurüdgeben auf 118,3 und wieder ein Steigen und zwar auf 125,3.

Gegenüber ben Ausgaben von 1893 find diefelben 1902 um nur

5.3 % und 1912 um 25,3 % geftiegen.

Leiber ist es erst möglich, die Auswenbungen für Brot und Milch von 1902 ab hinzuzurechnen. Sie ergeben mit den vorsperigen zusammen 568,3 Mt. Diese Summe verringert sich in den nächsten zwei Jahren auf 542,9 Mt., steigt aber dann erheblich an die 1908 auf 636,9 Mt. und macht 1912 einen Sprung von 628,3 auf 674,6 Mt.

Die Gesamtausgaben mit Milch und Brot sind von 1902—1912 um

105,3 Mt. ober 18,5 % höher geworben.

Sest man 1902 gleich 100, fo ergibt 1904 ein Fallen auf 95,5; es folgt alsbann ein Steigen und gwar 1905 auf 100,7, 1908 auf

111,7. Dieser Stand ist auch im Jahre 1910; im nächsten jeboch nur 110,5, erhöht sich aber bann auf 118,5.

Im Bergleich zu Berlin bleibt bie Alusgabesumme 1902 um 38 Mt. gurtid. Dies wird baburch gervorgerien, daß infolge billigerer Berschtifthe in Königsberg für Brot und Mich je 14, zusammen 28 Mt, auf die Gefamtsumme weniger entfallen, mahrend die übrige Disserenz von 10 Mt. durch geringe Abweichzungen der anderen Lebensmittel entfieben. In ben folgenden Jahren vergrößert sich die Disserenz die auf 57 Mt., weil in Berlin um soviel Mich und Vrot teurer werden.

# III. Die Verteuerung der Miete.

Nach ben Ausgaben für Nahrungsmittel, welche bie höchstumme im Saushalt ausweisen, folgen bie für Miete. über ihren Anteil an ben Gesantausweibungen sowie über bie Beränberung, die in ben einzelnen Boblisbenheitsstufen eintritt, ist bereits näheres auf Seite 8 ausgestibrt worben.

Wie fic das Berhältnis von Bohnungsmiete zu ben Bohlhabenheitsftufen in Königsberg gestaltet, ist aus folgender Übersicht, die aus Reuhaus' ! Feststellungen für 1910 entnommen ist, zu ersehen.

| Ginfommenftufe |       |     |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|----------------|-------|-----|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 600-           | 900   | Mt. |  |  |  |  | 31,7  |  |  |  |  |
| 900-           | 1500  | ,,  |  |  |  |  | 23,79 |  |  |  |  |
| 1500           | 3000  | "   |  |  |  |  | 20,88 |  |  |  |  |
| 3000-          | 6000  | **  |  |  |  |  | 17,46 |  |  |  |  |
| 6000           | 9000  | 17  |  |  |  |  | 15,1  |  |  |  |  |
| 9000-          | 12000 |     |  |  |  |  | 13,08 |  |  |  |  |

In ber untersten Stufe ist die Ausgabe für Miete fast ein Drittel von der gesanten und nimmt in den höheren Stufen ab. Das bekannte Geses: Je ärmer jemand ist, desto größer ist die Gumme, die er im Berhältnis zu seinem Einkommen sür Wohnungsmiete ausgeden muß", sindet hier seine Bestätigung. In der Stufe 6000—9000 Mt. ist der Anteil vom Hundert gerade ein Halb von dem der untersten. In der Stufe 1500—3000 beträgt die Ausgade etwa ein Fünftel und entspricht somit der untersten Stufe der vorher aus dem Reichsandeitsblatte angestürten Tadelle (vgl. S. 8).

Bruber, Die Berteuerung ber Lebensmittel in Berlin, G. 45.

<sup>1</sup> Ronigsberger Statiftit Rr. 14, S. 115.

Neuhaus hat weiter das Berhältnis der Miete zum Einkommen in ben verischenen Berufsständen festgestelt. Um das Einkommen der Mieter zu erfassen, sind nur Steuerlisten verwendet und, jeder Steuerstufe entsprechend, das mittlere Einkommen ermittelt worden. Bei 6 Mk. = 900—1050 Mk. Einkommen ist 975 in Reshung gestellt worden. Wenn Bater und Sohn zusammen für die Miete verdienten, so sind beide zusammentegablt worden.

Folgende Übersicht gibt nun zu erkennen, ein wie großer Teil bes Ginkommens in ben einzelnen fozialen Schichten für Miete

verausgabt worben ift. (Giebe Tabelle G. 59.)

Bei ben Wohnungen von zwei bis acht heizbaren Zimmern gilt die Reget, daß, je Kleiner die Wohnung, delto höhret im allgemeinen der Einfommensteil ist, der für Miete aufzuwenden ist. Bei den Selbfländigen in der Landwirtschaft, im Handel und Gewerbe ist der Anteil v. H. nur 14,79 Mt. bei den Angestellten 22,93 Mt., bei den Arbeitern 21,43 Mt., bei den höheren Beanten 15,20 Mt., mittleren 17,71 Mt., unteren 20,15 Mt. und jonstigen Kerlonen 20,34 Mt.

Diese Tabelle gemafrt auch einen Sinblid in die Bohnungsverhältnifse ber vericiebenen Berufstlassen. Arbeiter und Unterbeamte sinden sich in den Aleinwohnungen, Amgestellte und mittlere Beamte in Mittelwohnungen, in denen auch höhere Beamte anzutressen sind. Selbständige verteilen sich auf alle Bohnungsgrößen. Diesenigen und der Beamten und Arbeiter, die in größeren Bohnungen anzutressen sind, burten beie zum Teil an Aftermieter weitergeben.

Die Mieten sind wie überall auch in Königsberg gestiegen. Die stiende sind in ber Beiterentwicklung der Stadt zu suchen. Durch Einführung der Kanalisation im Jahre ladse, durch ständige Erweiterung des Straßenbahnnehes, durch Hebung des Berlehrs durch Anlegen neuer Straßen, Reupslästerung, Bau moderner Brüden, durch Förderung des Sandels und Schissbertebers, durch Berthöfenrung der Stadt haben die Wohnungen zweisellos einen unverdienten Wertzuwachs erhalten. Dazu sommen die erhöhten Ausgaben durch Bertesseung, welche bei Bohnungen haben vornehmen lassen, terner die vermehrten öffentlichen Wohnungen haben vornehmen lassen, serner die vermehrten öffentlichen Wohnungen haben vornehmen lassen, serner die vermehrten öffentlichen Berhältnis zu ber etwaigen Auswendungen für die Wohnung. Für die wertschieltnis zu ber etwaigen Auswendungen für die Wohnung. Für die neuen Stadteite außerhalb des Keltungsgürtels allerdings triffe bieses

| Perufsstellung                                              | nd                 |           |                    | 2330                | Wohnungen mit | :     | heizbaren Simmern | une ua | mern  |       |       |               |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------|-------|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| a) Zahl ber Mieter<br>b) Miete in Prozent bes<br>Einkommens | Lieter<br>zent des | mit       | 1<br>ohne<br>Küche | 2<br>mit 0<br>Küche | ohne<br>He    | 00    | 4                 | 70     | 9     | 2     | 00    | mehr<br>als 8 | Summa  |
|                                                             | (8)                | 391       | 000                | 692                 | 53            | 756   | 477               | 334    | 151   | 59    | 96    | 22            | 3 049  |
| Selbständige                                                | (a)<br>(           | 25        | 19,06              | 23,59               | 26,23         | 19,5  | 16,44             | 15,41  | 11,15 | 7,68  | 5,94  | 8,54          | 14,79  |
|                                                             | ( a                | a) 818    | 22                 | 1 003               | 10            | 959   | 265               | 69     | 15    | 1     | 1     | 1             | 2 657  |
| Angestellte                                                 |                    | 28        | 14,47              | 20,5                | 20,38         | 24,31 | 26,11             | 22,95  | 30,26 | 1     | 11,8  | 1             | 22,93  |
|                                                             | _                  | a) 13 846 | 850                | 5 571               | 78            | 620   | 71                | 11     | 2     | 1     | 1     | 1             | 21 048 |
| Gefellen, Gehilfen u. Arbeiter                              | ~                  |           | 17,61              | 28,92               | 27,47         | 33,26 | 37,32             | 43,97  | 46,03 | 1     | 1     | 1             | 21,43  |
| Car and Manual Sing of Finds                                | _                  | a)        | 1                  | 26                  | 70            | 97    | 219               | 233    | 163   | 134   | 48    | 38            | 8963   |
| freie Berufe                                                | ~                  | P) (q     | 1                  | 12,94               | 13,3          | 18,91 | 16,30             | 15,47  | 14,36 | 16,33 | 13,39 | 15,45         | 15,20  |
|                                                             | ( 8                | a) 70     | 9                  | 784                 | 00            | 1580  | 615               | 86     | 38    | 70    | 00    | 1             | 3 182  |
| Mittlere Beamten                                            | - <del>-</del> -   | 15,0      | 9,14               | 6'91                | 16,0          | 17,7  | 17,8              | 19,45  | 21,48 | 8,22  | 44,4  | 1             | 17,7   |
|                                                             |                    | a) 418    | 6                  | 1 468               | 80            | 347   | 27                | 2      | 00    | 1     | 1     | 1             | 2 273  |
| Untere Beamten .                                            | - <u>-</u> -       | b) 17,4   | 9'91               | 19,7                | 16,9          | 23,21 | 26,03             | 34,17  | 48,27 | 81,8  | 1     | 1             | 20,15  |
|                                                             | )                  | a) 815    | 101                | 850                 | 10            | 753   | 370               | 187    | 84    | 30    | 13    | 5             | 3 218  |
| Sonftige Perfonen                                           | <del>-</del>       | b) 21,43  | 17,42              | 25,58               | 20,59         | 28,98 | 21,02             | 17,50  | 13,05 | 13,02 | 15,12 | 14,4          | 20,34  |
|                                                             |                    | a) 15 848 | 1026               | 10 470              | 187           | 3112  | 2044              | 929    | 436   | 529   | 91    | 89            | 96 8±0 |
|                                                             | Summa              |           |                    | 22,05               | 23,04         | 21,13 | 18,88             | 16,51  | 13,18 | 12,2  | 10,01 | 11,5          | 18,88  |

<sup>1</sup> Ronigsberger Statiftif Rr. 14, G. 113.

weniger zu, ba ber Grund und Boben sowie bie Bauausführung mit Einrichtungen und Bequemlichseiten, bie ber Reuzeit entsprechen, sich sehr verteuert haben.

Durch Erweiterung ber heimischen Industrie (Zestulosefabriken), durch that, durch Erkschießung von Gelande, woddurch sich eine rege Bautätigkeit entsattet hat, durch Errichtung großer Bauten Lustschiffhalle, Stadthalle u. a.), vor allem durch die Entseltigung ist ein her von Arbeitern und Angestellten angegogen, so daß ein Mangel an Wohnungen eingetreten ist. Diese Knappheit, besonders der Aleinwohnungen, ist nicht minder die Jauptursache zu erhöhten Steigerungen der Miete.

Die Preisentwicklung ber Mohnungsmieten läßt sich am genauesten an solchen häusern sestlichen, an benen keinerlei größere bauliche Bere änberungen vorgenommen sind. Eine biesbegügliche Arbeit wird sür Königsberg von herrn Dipl.-Ing. Kiefer ausgeführt und in kurzem versissentlicht werden. Seine Ermittelungen über Eine und Zweizimmerwohnungen hat er freundlicht zu Berwendung übergeben.

So handelt sich bei diesen um gute Durchschnittsarbeiterwohnungen, die in ben achtziger Jahren gebaut worden sind. Die Angaben der Hausbesitzer find in den Grundsteueraften nachgeprüft und stimmen mit diesen überein.

Für bie Einzimmerwohnungen fommen 19 Gebäube mit 262 gebinten and 27 ohne, 60 mit Kabinett — in Frage. Die burgschittliche Wohnfläche beträgt 50 qm. Das Quabratmeter ift infl. Wanhbfärte, Borräume ufv. berechnet worben. 1893 fostete bas Quabratmeter 3,78 Mt., 1912/13 5,10 Mt., bennach würde die Miete 1893  $50 \times 3,78 = 189$  Mt. und 1912/13  $50 \times 5,10 = 255$  Mt. betragen. Das ist eine Berteuerung um 35 %.

Für bie Zweizimmerwohnungen fommen 21 Saufer mit 158 Bohnungen — ohne und mit Kabinett — in Betracht. Die bewohnte Kläche schwankt zwischen 55—108 qm, durchschrittlich 84,5 qm.

1893 fostete das Quadratmeter 3,94 Mt., 1912/13 5,15 Mt., demnach murde die Miete für eine Zweizimmerwohnung 1893 84,5  $\times$  3,94 = 323,93 Mt. und 1912/13 84,5  $\times$  5,15 = 435,12 Mt. detragen. Das ift eine Berteuerung um 30 %.

# IV. Die Verteuerung der Seizung und Beleuchtung.

Die Ausgaben für biese beiben Gruppen lassen sich schwer trenneu. Finden sich boch in den kleinsten Wohnungen schon vielsach Gaseinrichtungen, wobei Leuchtaas auch ju Kochzwecken verwandt wird und eine genaue

Abscheibung wegen Fehlens verschiebener Gasmesser unmöglich ift. Auch Betroseum und Spiritus werben oft außer zur Beleuchtung auch zum Kochen benutit.

Bu Warmegweden wird ausschließlich Koble gebraucht. Die Aufmendungen hierfür werden durch Größe und Vau der Wohnung und durch Bitterungsverhältnisse beeinslust. In der Hauptlache werden sie sich nach ben Koblepreisen richten und beren Schwankungen zum großen Teil mitmachen.

Königsberg bedt ben größeren Teil seines Kohlebedarfs aus Großbritannien, ben übrigen aus Westfalen und Dbetschleften. 1912 betrug bie Einsuhr sewarts 295 330 t. bahnwärts 188 679 t. zusammen 484 009 t. Wenn auch die schleschleften kohle wegen ihres höheren heizwertes vorteilhafter als die schottische ist, so wird dieser letzen doch der Borzug gegeben, weil sie billiaer ist.

1893 fosteten 50 kg 98,8 Pf.; 1912 134 Pf., das ist eine Berteuerung um 35 %.

In ber ganzen Zeit sind viele und erhebliche Schwankungen wahrzunehmen. So stieg 1898—1900 ber Preis von 100 auf 150 und siel 1901 auf 129. Ferner stieg ber Preis 1905—1907 von 127,5 auf 151,5 und siel allmählich bis 1911 auf 121,5. Im sehten Jahr machte er den Sprung auf 134.

Die Preisschwantungen werben verursacht, wenn infolge wibriger Eisverhältnisse jusuruhr aus England unterbleibt ober zurückgeht, ober wenn infolge Streifs in ben Gruben ber Markt ungenügend beschickt wird, auch wenn aus Wagenmangel bahnwärts die ersorberlichen Mengen nicht beförbert werben können.

Die Verteuerung ber Roble trifft ben oftpreußischen Arbeitet empefindticher als ben in westlichen Canbesteilen, weil hier die Ausgabe für Brennmaterial größer ist, da ber Winter viel strenger ist und auch länger andauert. Es läge nahe, bei bem großen Reichtum an Wälbern in Ostpreußen holg zu verwenden. Aber bei der immer mehr zunehmenden holzindustrie ist der Preis so hoch gestiegen, daß man sich darauf beschränken muß, holg nur zum Ambeigen zu verwerten.

1 cbm zerkleinertes Maschinenholz kostete 1902 804 Pf. und 1912 941,5 Pf.

All Beleuchtungsmittel wird in ben unteren Schichten noch pormiegend Petroleum verwendet.

1893 kostete 1 1 amerikanisches Petroleum 20 Pf.,
1912 " 1 1 " " 24,5 Pf.,
daß ist eine Berteuerung um 22 %.

# C. Die Wirfung der Lebensmittelbertenerung.

Die bisher genannten Ausgabegruppen für Nahrung mit nicht viel weniger als der Hälfte der gesamten Haushaltungsaufwendungen, dann für Wohnung einschließlich Heizung mit 22 v. H. und dazu noch für Kleidung mit 13 v. H. haben das Gemeinsame, daß sie die unkedinigten Leckensnotwendigseiten darstellen. Erst wenn die Bedürsnisse nach Speise, Obdach und Kleidung soweit gebecht sind, daß die Fristung des Ledens möglich ist, kann an die Befriedigung sonstiger Bedürsnisse gedacht und auch über das zum Leden Kotwendigste zintausgegangen werden.

Die Steigerung ber Ausgaben mit zunehmender Wohlhabenheit aber ist am wenigsten auf dem Gebiet der unentbehrlichten Bedürfnisse, denen schon bei geringem Einfommen am ehesten Rechnung getragen werden muß, zu sinden. Die Ausgaben nehmen in der Fruppe sir Sonstiges, in welcher neben Rühlichem für den Luzus ein weiter Spielraum gelassen wird, am meisten zu. Rach den Erhebungen des Kaiserlichen Statistissen Amtes verzwanzigfachen sich bei Einfommen von 1200—5000 Mt., während die für Altebung sich nur verneunfachen.

Auch diese Bervielfältigung ber Aufwendungen für Kleidung ist noch sehr beträchtlich. Aber es besteht boch nun einmal im Bolte große Reigung, möglichst viel auf das Äußere zu geben, wobei Einschränkungen auf anderen Gebieten gern dassur in Kauf genommen werden.

Raum halb so hoch vervielfältigen sich die Ausgaben für Miete einschließlich Seizung, wie bereits früher angegeben ift. Dieselben vermindern sich in ben wohlhabenben Klassen und werden vielsach durch Bevorzugung Kleinerer Wohnungen noch mehr eingeschränkt; nur bei den ärmeren, die an und für sich schon auf die unterste Wohnstue angewiesen sind, hören weitere Einschaftungen auf.

Am geringsten andern sich bie Ausgaben für Nahrung. Nach bem Reichsarbeitsblatt (2. Sonberheft, S. 38) werben bieselben mit zunehmenber Wohlhabenheit von 1200—5000 Mt. nur verbreisacht. Die Prozentsige bea auf die Kahrung entfallenden Ausgaben im Haushalt sind um so höher, je niedriger das Einkommen ist. Zedes Anwachsen ist daher für die breiten Aussen des Bolkes nicht nur sehr drittlend, sondern bringt auch die Geschreiner Unterernährung mit sich. Deshalb ist die Nahrungsmittelverteuerung für die unteren sozialen Schichen von um so größerer Bedeutung.

Das Kaisetliche Statistische Amt hat in seinen Erhebungen von Wirtschaftsrechnungen (Reichsarbeitsblatt S. 194 ff.) Durchschnittsmengen ermittelt, die für jede Einkommenstuse verschieben sind und sich innerhalb

ein und berselben je nach Kopfzahl ber Familie andern. Diese für die wichtigsten Lebensmittel angegebenen Mengen, ausgenommen die sür Brot, da sie nicht erfaßt werben sonnten, habe ich mit den Königsberger Preisen multipliziert, um die Mirtung der Preissteigerung in den letzten 20 Jahren in den verschiebenen Saushaltungen ersehen zu können.

Bur Berechnung der Fleischausgaben sind alle vier Tiergattungen berangsgogen. Nach ihrem Berhältnis jum Gesamtsleischsonstum (vgl. Tabelle I) ist die jedesmalige Berbrauchsmenge verteilt und der auf die einzelne Fleischgattung entfallende Teil nochmals in zwei gleiche hälften für Braten- und Suppenstelich gerlegt worden.

Bur Berechnung ber Wurstausgaben find bie Verbrauchsmengen auf Blut-, Fleisch= und Leberwurft jedesmal gleichmäßig verteilt worben.

Für bie übrigen Lebensmittelausgaben hat feine Berlegung ber Berbrauchsmengen ftattgefunden.

Auf diese Weise sind die jährlichen Einzel- und Gesamtausgaben der Haushaltungen für die Zeit von 1893—1912 ausgerechnet und in Tabellen zusammengesiellt worden.

In einer Familie von zwei Personen der Einkommenstufe 900 bis 1200 Mt. (siehe Tabelle VII) würden die Ausgaben für Nahrungsmittel ausschließlich Milch und Brot

1893 . 191,58 Mf. betragen,

1902 aber 208,16 Mf., bas find 16,58 Mf. mehr = 8,6 %,

1912 . 252,46 " " " 60,85 " " = 31,7 %.

Wird von 1992 ab die Summe für Mich hinzugerechnet — für Brot sind keine Mengen im Reichsarbeitsblatt angegeben — dann stellt sich die Gesantausgabe auf 247,60 Mt. und 1912 auf 298,67 Mt.; das bebeutet eine Junahme um 51,07 Mt. ober 20,6%.

In einem Haushalt mit vier Personen wurden sich entsprechend die Ausgaben (siehe Tabelle VIII)

1893 auf 287,15 Mf. ftellen;

1902 , 315,66 Mt., bas ift ein Mehr von 28,51 Mt. ober 9,9%, 1912 , 385,32 , , , , , , , , , , , , , , , 98,17 , , , 34,1%.

Wirb 1902 bie Summe für Milch hinzugezählt, bann erhöht fich bie Ausgabe auf 348,48 Mt. und 1912 auf 422,67 Mt., bas find 174,19 Mt. mehr ober 21.3%.

Die Bermehrung ber Gesamtausgaben ist in beiben haushaltungen erheblich. Daß sie im letten noch größer ist, wird vor allem baburch hervorgerusen, daß die Fleischmengen bebeutend größer sind. Fleisch aber hat fich viel mehr als bie anberen Lebensmittel verteuert und muß baher um fo höhere Gesamtausgaben bewirfen.

In ber nächsten Einkommenstufe 1200-1600 Mf. würden sich bie Ausgaben in einer Familie mit brei Personen (fiehe Tabelle IX)

1893 auf 384,01 Mf. beziffern,

Abbiert man 1902 zu der Summe die für Milch, dann ergibt es 447,09 Mt. und 1912 535,15 Mt., das find 88,06 Mt. mehr ober 19,7 %.

Obwohl die Gesamtausgaben in diesem haushalt weit höher als in bem vorherbenannten ber niederen Einfommenstuse ift, so ist die Zunahme aber geringer, weil die Berteilung der Mengen auf diesenigen Lebensmittel, welche eine größere Berteuerung ersahren haben, geringer und auf diejenigen Lebensmittel, welche nicht so sehr auf dar nicht sich verteuert haben, größer ist.

In einer Familie mit sieben Bersonen würden die Gesamtausgaben (siehe Tabelle X)

1893 416.08 Mf. betragen;

1902 432,32 Mf., bas ift 16,24 Mf. ober 3,9% mehr,

1912 523,88 ,, ,, 107,08 ,, ,, 26 % ,, .

1902 fommt bie Ausgabe für Milch singu, so baß bie Summe sich auf 491,05 Mt. und 1912 auf 590,72 Mt. beläuft. Das ist eine Zunahme um 99,67 Mt. ober 20,3%.

Die Gesamtausgaben sind nicht viel größer als die der vorher erwähnten Familie, obwohl die Kopfzahl über noch einmal so hoch ist, die Bermehrung ist aber erheblicher.

In ber Eintommenstufe 1600—2000 Mt. find bie Durchschnittsmengenangaben aus ben 320 Saushaltungsrechnungen ber Metallarbeiter verwendet worben und zwar für eine Familie mit vier Köpfen (siehe Tabelle XI).

Die Gesamtausgaben murben sich

1893 auf 261,33 Mf. ftellen;

1902 , 280,63 , bas find 19,30 Mf. ober 7,4% mehr,

1912 , 344,43 ,, ,, 83,10 ,, ,, 31,8%,0 ,,

Da auch Mengen für Brot ermittelt sind, kann von 1902 ab außer ber Summe für Mild, auch die für Brot hinzugerechnet werden. Dann mürden die Gesamtausgaben 1902 477,09 Mt. und 1912 572,13 Mt. betragen, d. i. eine Bermesprung um 95,04 Mt. oder 20 %. Die Zunahme ist erheblich, wenngleich auf bas Nahrungsmittel Fleisch, als bas am meisten verteuernbe, gar nicht so viel Mengen entfallen.

In dieser selben Einsommenstuse würden die Ausgaben in einem Arbeiterhaushalt von drei Personen nach den Verbrauchsmengen aus dem Reichsarbeitsblatt (siehe Tabelle XII)

> 1893 . . . . . . 372,11 Mf. betragen. 1902 . . . . . 392,58 "

b. i. eine Zunahme von 20,47 Mf. ober 5,5%

1912 . . . . . 478,70 Mf.

b. i. eine Bunahme von 101,59 Df. ober 27,3 %.

1902 einschließlich Milch . . . 473,95 Mf. 1912 " . . . . 566,29 "

b. i. eine Bunahme von 93,34 Mf. ober 19,7 %.

In einem Beamtenhaushalt von gleicher Kopfzahl murben bie Aus- gaben sich (siehe Tabelle XIII)

1893 nur auf 301,23 Mt. begiffern.

1902 auf 317,15 , bas finb 16,42 Mf. ober 5,4  $^{\circ}$ /o mehr 1912 , 389,61 , , , , , 88,38 , , , 29,3  $^{\circ}$ /o , ,

Die Summe für Milch hinzugerechnet, ergibt 1902 373,04 Mt. unb 1912 452,64 Mt., b. i. eine Zunahme um 70,6 Mt. ober 21,3 %.

Die Gesamtausgaben bei ber Arbeiterfamilie sind weit höher als die bei der gleichsebigen Beamtensamilie und auch bei dem Haushalt der Metallarbeiter mit sogar größerer Personenzahl. Die Bermehrung ist auch absolut höher, aber nicht relativ.

Endlich in ber Einsommenftufe 2000-3000 Mt, wurden bie Ausgaben in einem Saushalt von vier Personen (siehe Tabelle XIV)

1893 auf 411,10 Mt. fich ftellen,

1902 , 440,55 , b. i. eine Zunahme um 29,45 Mt. ober 7,2 % 1912 , 533,23 , " " " " 122,13 , " 29,7 %

Unter hinzurechnung von Mild würbe bie Summe 1902 512,60 Mf. und 1912 615,21 Mf. betragen, das find 102,61 Mf. ober 20 % mehr.

Aus allen diesen Wirtschaftsrechnungen geht serner hervor, daß infolge der Nahrungsmittelverteuerung die Wehrausgade im Haushalt sehr beträchtlich ist und sie die lleinisten Einschmenne retatio am meisten ins Gewicht fällt. Die Wehrausgade ist im zweiten Jahrzehnt weit größer alls im ersten und gestaltet sich bei allen Wirtschaftsrechnungen selbst Godt, 216 Bertaurung der Kedensstitet in Kontzeter. innerhalb berselben Einkommenstuse verschieben, je nachbem die Verbrauchsmengen mehr auf die teuren ober billigeren Rahrungsmitel verteilt und
selbst größer oder kleiner sind. Weil diese eine ungleichmäßige Preisskeigerung ersahren, ist hierdurch zugleich die Wöglichkeit geboten, eine
geringe Erhöhung durch geschiebte Mengenverteilung auszugleichen, so das
keine Anderung in den Gesamtausgaben der Hausbaltung eintritt. Bei
größerer und fändig zunehmender Teuerung der notwendigsten Lebensbedürfnisse bestiebt eine Mehrausgade nicht aus.

Die Berteuerung ber Lebensmittel in ben letten 20 Jahren hat baher jum Streben nach Gintommenverbefferungen geführt. Sie ift ber Sauptanlaß zu gewaltigen Lohnfämpfen gewesen, bie insbesondere

bas lette Sahrzent ausgefüllt haben.

Die Entwidlung Der Löhne in Königsberg von 1893 ab für die eingelein Kategorien von Arbeitinehmern zu bringen, ist unmöglich, da bie einnterlagen fessen. Wohl aber sind die Tonde der sind die Tonde von schaftlichen Arbeiter und Jandwerter aus den Stadtverordnetenbeschlüssen bekannt. Sie sind im algemeinen denen der Privatbetriebe angepaßt. Menn bei diesen teilweise günftigere Besoldungsverschlättnisse bestehen, so stehe bemegenüber im städtischen Dienst ber Borteil, daß das gange Jahr himdurch gearbeitet nud die Jauptseiertage mit bezahlt werden, daß ferner nach zehniähriger Tatigkeit eine Klündigung nur mit Justimmung des Magistratsfollegiums erfolgen tann, daß weiter im Falle der Erwerdsunsähigteit eine Bension und im Todessfall der Weiter eine Meute gezahlt wird und schießlich während des Erholungsurlauße, oder im Krantspeitsställen teine Schmälerung des Lohnes eintritt. So bietet die Stadt Bergünstigungen, die wohl wert sind, in die Wassellungsurlaungen, die wohl wert sind, in die Wassellungsurlaungen gelegt zu werden.

1893 wurden an ungelernte Arbeiter 190, 200, 220 Pl. Tagelofn bezahlt; auch 250, aber nur außnahmsweise an ältere oder geschicker Arbeiter. Eine einheitliche Sohnordnung site sämtliche flädtliche Betriebe wie heute, gab es damals noch nicht, da jede Berwaltung für sind jede Berwaltung für sind jede Unfall. Berufsgenossen Ermessen regelte. Aus den Sohnlisten, welche der Unfall. Berufsgenossensichsighet einereicht werden mußten, habe ich das durchschnittliche Jahreseinstommen berechnet, in welchem der Juschlag durch überstunden und Sonntagsarbeit einbegriffen ist. Demnach betrug dassielbe für die Arbeiter 744,8 Mt. und für die gelernten Arbeitershandwerter, die einen Wochenlohn von 18 Mt. bzw. Tagelohn von 3,00 Mt. erbieten, 1034 Mt.

In ben nächsten Jahren fam es zu einer allgemeinen Aufbefferung ber ftaatlichen und tommunalen Gehalter und Löhne.

1897 betrug das durchschriftliche Jahreseinfommen einschließlich Zuschlag für Überfunden und Sonntagsarbeit für die Arbeiter 852,5 Mt., bei einem Tagelohn von 2,50 Mt., und für die Handwerter 1144 Mt. bei 20 Mt. Wochenlohn.

Für das Jahr 1902 sind in der Königsberger Statistis Nr. 3 sämtliche Löhne zusammengestellt. Es bekam durchschnittlich pro Tag der ungelernte Arbeiter 2,69 Mt., der gelernte 4,16 Mt. Das Jahreseinkommen stellte sich bei 310 Arbeitstagen demnach für die erstgenannte Kategorie — einschließlich 10% Juschlag — auf 917,2 Mt., für die zweite auf 1289,2 Mt.

Eine Sohnstala war in fümf Betrieben eingeführt: die übrigen Berpfolgten vielmehr nach Ermelsen ber zustengen; die Aufbesservensten folgten vielmehr nach Ermelsen der zuständigen Stelle ohne periodische Steigerungen. Un besonders tüchtige Leute und solche, die zu schwieriger Dienstleistung angelernt waren, wurden Ausnahmelöhne gezahlt. Aus bieser Einrichtung entwiedeten sich spiece die Klassen der "angelernten Arbeiter" und "gehobenen Handwerter".

1906 erfolgte eine allgemeine Lohnaufbesserung. Die ungelernten Arbeiter erhielten fortan 3,00—3,50 Mt., die gelernten 3,75—5,00 Mt.

Nach biefen Saten belief sich 1907 das burchschnittliche Jahreseinkommen — berechnet wie vorher — auf 1088 Mt. für die Arbeiter, auf 1356,2 Mt. für handwerker.

Betrieber burdoefint ber Arbeiterordnung, die fünf Lohntlassen beftimmt, wurde 1910 eine einheitliche Besoldung in allen städischen Betrieber burdoefint ber Der Trageloft betrug für

| O | cui | CDCI | burugu ager. Let 2    | ugi |     |     | ,,,,, | ~9  | 1000 |             |     |  |
|---|-----|------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-------------|-----|--|
|   | 1.  | bie  | ungelernten Arbeiter  |     |     |     |       |     |      | 3,00 - 3,50 | Mf. |  |
|   | 2.  | ,,   | angelernten Arbeiter, | Bot | en, | 331 | orti  | ers |      | 3,30-4,30   | "   |  |
|   | 3.  | "    | Sandwerfer            |     |     |     |       |     |      | 3,75-5,00   | n   |  |
|   | 4.  |      | gehobenen Sandwerter  |     |     |     |       |     |      | 4,25-5,50   | "   |  |
|   | 5   |      | Meister               |     |     |     |       |     |      | 4.75 - 6.00 |     |  |

Durch Schaffung ber zweiten und vierten Sohntlasse murbe einem Teber Arbeiter und handwerter ermöglicht, ein höheres Eintommen zu erreichen. Daß biese Bergünftigung einer nicht geringen Angabl zuteit werben tann, geht aus einer Tabelle hervor, bie von ber Stadtverwaltung aufgestellt ift und bie Berteilung ber Leute auf bie einzelnen Lohnflassen enthält; banach befanden sich 1912 in ber I. 29, II. 66, III. 69, IV. 274 und V. 744 Bersonen.

Im Jahre 1910 murben Familienzulagen bewilligt und zwar pro Kind und Jahr 36 Mt. Bei einem einzigen Kind wurbe anfangs feine

Unterftugung, jeboch 1912 nachträglich gewährt und auf 48 Mf. feltaefett.

Die Höchstaulage ift  $7 \times 36 = 252$  Mf.

1911 fam eine Teuerungszulage von 20 Pf. pro Tag hinzu, so baß 1912 bas burchschnittliche Jahrebeinkommen für ungelernte Arbeiter fic wie folgt ftellt:

|          |  | Minbest-, | Şöchft∗, | Durchschnittslohn |
|----------|--|-----------|----------|-------------------|
| pro Tag  |  | 3,20      | 3,70     | 3,45 Mf.          |
| nro Sahr |  | 992       | 1147     | 1069.5            |

3u 1069,5 Mt. tritt noch die Kinderzulage — wenn man die Familie zu vier Personen rechnet — von  $2\times 36=72$  Mt., außerben noch sür Überstunden und Sonntagsarbeit ein Wehrverdient, der in allen Betrieben durchschultlich 8% beträgt, also  $\frac{1141,5\times 8}{100}=91,32$  Mt.

hinzu, so baß sich ber Durchschnittslohn auf 1069.5+72+91.32=1232.8 Mf. erhöht.

Das Gintommen ber Sandwerter:

|           | Minbestlohn | Söchftlohn | Durchschnittslohn |
|-----------|-------------|------------|-------------------|
| pro Tag . | . 3,95 Mf.  | 5,20 Mf.   | 4,57½ Mf.         |
| im Cahr   | 1994        | 1612 .     | 1418 Mf.          |

Die Familienzulage  $2\times 36=72$  zu 1418 hinzugerechnet, ergibt 1490 Mf.

Die Entwidlung ber Ginfommensverhaltniffe ber ftabtischen Arbeiter pon 1893-1912 ift also folgenbe:

|      |  | Arb               | eiter              | Sanb              | merfer            |
|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | im Jahr<br>in Mt. | pro Tag<br>in Mt.  | im Jahr<br>in Mf. | pro Tag<br>in Mf. |
| 1893 |  | 744,8             | 2,10               | 1034              | 3                 |
| 1897 |  | 852,5             | 2,50               | 1144              | 31/8              |
| 1902 |  | 917,2             | 2,69               | 1289,6            | 4,16              |
| 1907 |  | 1088              | 3,25               | 1356,2            | 4,871/2           |
| 1912 |  | 1232,8            | 3,45               | 1490              | $4,57^{1/2}$      |
|      |  |                   | + 0,23 Familienzul | age               | + 0.23            |
|      |  |                   | 3 68               | _                 | 4.81              |

Das Einkommen ber Arbeiter hat sich in 20 Jahren um 488 Mk. = 65,5 %, von 1902 bis 1912 um 315,6 = 34,5 % erhöht.

Das Einfommen ber Handwerfer hat in ber gesamten Zeit eine Zunahme um 456 Mk. = 44,1 %, von 1902—1912 um 200,4 Mk. = 15,5,% erfahren. Wie verhalt sich nun zu biesen Sohnverbesserungen die Lebensmittelverteuerung? Nach der Tabelle XI — diese ist beshalb gewählt, weil sie Ausgaben für Brot enthält, die boch im Haushalt sehr erheblich sind — belaufen sich die Gesamtausgaben

Leiber sehlen die Summen für Milch und Brot im ersten Jahrzehnt; für die übrigen Nahrungsmittel sind 1893 insgesamt 261,33 Mt., 1897 266,65 Mt. und 1902 280,63 Mt. ausgewendet worden, das bebeutet eine Steigerung von 1893—1902 um 7,38 % und von 1897—1902 um 5,24 %. Angenommen, daß die Summe für Milch und Brot sich sie Summe für Milch und Brot sich sie sie sie erhöht hätte, dann würden sür Nahrungsmittel einschließlich biefer beiben die Gesamtausaaben

1897 . . . 
$$\frac{477,09 \times 100}{105,24} = 453,3 \text{ Mf.}$$
  
1893 . . .  $\frac{477,09 \times 100}{107,38} = 444,3 \text{ Mf. betragen.}$ 

Werben alle biese Posten für Rahrungsmittel vom Ginfommen ber Arbeiter abgerechnet, bann bleiben zur Bestreitung ber übrigen Lebensbeburfnisse:

Demnach fann 1912 360,17 Mf. mehr als 1893 für Wohnung, Rleidung und Sonstiges ausgegeben werben. Es ist bei bieser Berechnung aber noch zu berücksichtigen, baf die Zahlen stu Antrungsmittel aus dem Bubget der Metallacbeiter entnommen sind, die ein weit höheres Einfommen und biesem entsprechend arbeiter Gekantausaaben aufweisen.

Die Miete für eine Einzimmerwohnung tostete 1912 in Königsberg 255 Mt., dazu für Reinigung, Beizung und Beleuchtung ein Drittel der Riete = 85 Mt., zusammen 340 Mt. 1893 stellten sich biese Ausgaben auf 189 + 63 = 252 Mt.

Subtrahiert man biefe Summen auch noch vom Gintommen, bann ergibt

1898 . . 
$$744.8 - (444.3 + 252) = 48.5 \text{ Mt.}$$
  
1912 . .  $1232.8 - (572.13 + 340) = 320.67$ 

Hür die Befriedigung der Bedürfnisse in Kleidung sowie "Sonstigem" biet 1912 bod ein weitaus bebeutenderer Teil übrig als 1893; es können aus dem Einkommen des Mannes 272,17 Mt. mehr dafür verwendet werden. Aus dem Erwerb der Familienangehörigen und sonstigen Einnahmen ist das übrige zu bestreiten. Insosa vor Lohnerbesserung ist also der Jaushalt des ungelernten, städbissen Arbeiters nicht bloß gleich, sondern sogar bedeutend bessert.

Die gelernten Arbeiter Sandwerfer tonnen, da sie ein höheres Einfommen beziehen, für ihre Bedürfnisse auch mehr auswenden. Rechnet man von ihrem Berdienst die Ausgaden für Rahrungsmittel, wie sie auf ber vorherzegehenden Seite angegeben sind, ab, dann bleiben

für Bohnung, Kleibung und Sonstiges übrig; folglich 1912 328,17 Mf. mehr als 1893.

Mirb bie Miete für eine Ginzimmerwohnung in Abzug gebracht, bann ergibt sich :

Aber nicht alle Sandwerfer beschränken sich auf eine Einzimmerwohnung; bie meisten haben zwei Zimmer inne, wodurch höhere Kosten entsteben.

Der Preis für eine Zweizimmerwohnung betrug 1893 323,93 Mt.; bazu ein Biertel für Heizung, Beleuchtung und Reinigung = 80,98 Mt., zusammen 404,91 Mt.

1912 beliefen sich diese Ausgaben auf 435,12 + 108,78 = 543,90 Mf. Werben nun diese Summen vom Einkommen abgerechnet, dann ergibt:

Dem Handwerfer bleibt 1912 bemnach 189,18 Mt. bzw. 240,17 Mt. mehr für Kleibung und Sonstiges übrig als 1893. Daraus erhellt, baß auch ber haushalt ber städtischen "gelernten Arbeiter" troß Berteuerung

ber Lebensmittel in ben letten 20 Jahren infolge mehrfacher Lohnverbefferungen bebeutenb gunftiger gestellt ift.

# D. Zusammenfaffung.

1. Die Berteuerung ber Lebensmittel von 1893—1912 ist bei ben einzelnen verschieben. Am meisten ist ber Preis für Fleisch gestiegen und zwar für alle Fleischgattungen zusammen im Kleinhandel burchschnittlich

für Bratenfleisch um 55,9 %, Euppenfleisch um 60,9 %.

" Burft Sped, Gehadtes und Fuße um 22,4 %.

Ferner hat Brot von Roggen um 17,7 %, von Beigen um 31 %,

bann Dild um 13,7 % fich verteuert.

Für Brot und Milch gilt aber nur ber Zeitraum von 1902—1912. Butter I. Sorte ist um 15 %,

" II. " " 19 % geftiegen.

Die Erhöhung ber Preise fur bie abrigen, weniger bebeutenben Rahrungsmittel schwankt zwischen 0,3 und 71 %.

Die Rolonialwaren Buder, Raffee, Ratao find etwas billiger geworben.

- 2. Die Pteisbewegung der gesamten Lebensmittel zeigt von 1898—1896 eine absteigenbe, von 1896—1912 eine aussteigenbe Tendenz. Insgesamt haben die Lebensmittel den Hausbalt um 25,3 % verteuert; davon entfällt auf die Zeit von 1902—1912 der größte Teil, 20 %. Dieser Prozentsak wird aber, wenn Brot und Milch mit eingerechnet ist, auf 18,5 % vermindert.
- 3. Die Mieten find für die Einzimmerwohnung um 35 %, für die Zweizimmerwohnung um 30 % gestiegen.
- 4. Der Anteil ber Miete am Cesamteinkommen ist größer, je kleiner basselbe ift und beträgt bei ber niedrigften Einkommenstuse (660-900 Mt.) 31.7 %.
  - 5. Das Beigmaterial hat fich um 35 % verteuert.
- 6. Mit ber Erhöhung ber Lebensmittelausgaben ift auch eine Aufbesserung ber Arbeitslöhne ersolgt und zwar beträgt bie Steigerung bes Eintommens ber städtischen ungelernten Arbeiter 65,5%, der gelernten (— Handwerter) 44,1%. Daburch ist das Haushaltungsbudget ber städtischen Arbeiter nicht bloß gleichgeblieben, sondern bedeutend besser

Tabellen= Zabelle I. Berbrauch von frifdem

|      |                       | Rindfleifch   |                   |                       | Ralbfleisch   |                   | ±் ¢ர் af≈                         | und Ziegen    | fleisc    |
|------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| Jahr | Zahl<br>ber<br>Rinber | Gewicht<br>kg | pro<br>Ropf<br>kg | Zahl<br>ber<br>Kälber | Gewicht<br>kg | pro<br>Ropf<br>kg | Zahlber<br>Schafe<br>und<br>Ziegen | Gewicht<br>kg | Rop<br>kg |
|      |                       | 1 19          | 118               | _                     |               | -                 |                                    |               |           |
| 1897 | 154353/4              | 3610253       | 20.282            | 26449                 | 866461        |                   |                                    | 659 102       | 3,708     |
| 1898 |                       |               |                   | 29116                 | 962794        | 5.349             | 31642                              | 626 316       | 3,479     |
| 1899 |                       |               |                   | 26295                 | 861 524       | 4.657             | 29923                              | 573 219       | 3,098     |
| 1900 |                       | 4246531       |                   | 27657                 | 862972        | 4 603             | 30491                              | 584 820,5     | 3,119     |
| 1901 |                       | 4289190       | 22,699            | 27549                 | 856455        | 4.533             | 29362                              | 565 208       | 2,991     |
| 1902 |                       | 3702967.87    |                   | 25085                 | 762792.25     |                   |                                    | 514 361       | 2 687     |
| 1903 | 15 737                | 3349146.3     |                   | 22567                 | 701 678       | 3,636             | 24282                              | 456 429,4     | 2.520     |
| 1904 | 169793/4              |               |                   | 22962                 | 703673,8      |                   |                                    | 549 427.1     | 2.808     |
| 1905 | 18192                 | 3887966,8     |                   | 22154                 | 681402,5      | 3.092             | 24066                              | 449 577.2     | 2.044     |
| 1906 | 16660                 | 3 901 472,9   | 17 187            | 22 584                | 731174,3      | 3.221             | 22534                              | 462 443,5     | 2,039     |
| 1907 | 17909                 |               |                   | 27098                 | 925820.46     | 3,994             | 25062                              | 590 606.8     | 2.548     |
| 1908 | 19910                 | 4191802.049   |                   |                       | 1082417.4     |                   |                                    | 635 536.63    | 2.69      |
| 1905 | 21 503                | 4630817.787   |                   |                       | 1231690,6     | 5.132             | 25684                              | 629 215,87    | 2.62      |
| 1910 | 19615                 | 4224892,5     | 17,24             |                       | 1160721,46    |                   |                                    | 567 827,8     | 2,318     |
| 1911 | 18778                 | 4113889,49    | 16,325            | 26 970                | 1126461,7     | 4,47              | 25180                              | 654 945,8     | 2,599     |
| 1912 | 16540                 | 4618085,413   | 17,830            | 15404                 | 918210,811    | 3,545             | 21255                              | 617 461,81    | 2,38      |

Anmerfung: 1912 enthalt ruffifches Fleifch: 248 Rinber = 50 777,5 kg; 461 Schweine = 47 488 kg.

Tabelle Ia. Grofhandel.

|                           |                                   |                                  |                 | -               |                                  | -                                |                                  |                |                |                |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 1893                              | 1894                             | 1895            | 1896            | 1897                             | 1898                             | 1899                             | 1900           | 1901           | 1902           |
| Rind Ralb Schaf Schwein . | 37,77<br>41,50<br>-36,05<br>52,05 | 36,87<br>41,66<br>38,71<br>48,15 | 44,70           |                 | 39,66<br>41,58<br>46,79<br>49,42 | 41,00<br>44,87<br>46,54<br>52,25 | 42,96<br>47,00<br>45,00<br>45,00 | 46,12<br>44,96 | 47,33<br>51,44 | 49,50<br>59,50 |
| Mittelwert<br>Brozentual  | 41,84<br>100                      | 41,34<br>98,70                   | 42,96<br>102,67 | 42,09<br>100,60 | 43,61<br>104,21                  | 46.17<br>110,35                  | 44,99<br>107,53                  |                |                |                |

Tabelle I b. Das prozentuale Ginten bam. Steigen ber Groß: unb

|          |           | 1893          | 1894          | 1895          | 1896          | 1897          | 1898                   | 1899          | 1900 -              |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Groß.    | Rind {    | 37,7<br>= 100 | 36,8<br>97.7  | 42,9<br>113,7 | 41,5<br>110,1 | 39,6<br>105,0 | 41<br>108,6            | 42,9<br>113,7 | 42<br>111,4<br>45 4 |
| handel   | Schwein { | =100          | 48,1<br>92,4  | 43,3<br>83,2  | 41<br>78,8    | 49,4<br>95    | 52,2<br>1 <b>0</b> 0,3 | 45<br>86,5    | 87,2                |
| Alein-   | Nind {    | 47,7<br>= 100 | 52,7<br>110,5 | 54,4<br>114,5 | 56,5<br>118,4 | 57,2<br>120   | 57,3<br>120,2          | 59,5<br>124,7 | 60<br>125,78        |
| (Suppen- | Schwein { | 60,8          | 58,9<br>96.5  | 56,7<br>93.2  | 56,3<br>92.2  | 61,5<br>101.1 | 65,8<br>108,2          | 62,5<br>102,7 | 62<br>101,8         |

Unhang. Gleifch in Ronigsberg.

| @                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chweinefleisch                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 93                                                                                                                              | ferdefleisch                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | Gefamt-                                                                                                                                                                                                                         | Bro                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl<br>der<br>Schweine                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewicht<br>kg                                                                                                                                                                                         | pro<br>Ropf<br>kg                                                                                                                       | Zahl<br>der<br>Pferde                                                                                                           | Gewicht<br>kg                                                                                                                                                       | pro<br>Ropf<br>kg                                                                                                          | gewicht<br>kg                                                                                                                                                                                                                   | Ropf<br>kg                                                                                                                            |
| 65 662<br>66 084 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>76 044<br>80 398 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>69 610<br>69 418<br>86 137 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>86 713<br>69 946 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 542<br>98 077<br>87 906<br>86 050<br>92 344 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 5 654 754<br>5 581 635<br>6 577 637<br>6 703 905,5<br>5 983 276,5<br>5 968 396,1<br>7 499 305,845<br>7 254 921<br>5 838 999<br>7 210 530<br>8 488 170,18<br>7 587 120,7<br>7 440 646,7<br>8 247 464,9 | 81,768<br>81,009<br>85,555<br>85,754<br>81,665<br>81,175<br>88,856<br>87,015<br>26,538<br>81,76<br>86,599<br>81,008<br>81,008<br>83,663 | 928<br>1250<br>1232<br>1235<br>1342<br>1782<br>1532<br>1463<br>1825<br>1707<br>1663<br>2004<br>2362<br>3392<br>- 1759<br>Crport | 192 100<br>227 901<br>225 281<br>225 116<br>245 286<br>326 295,5<br>280 151,25<br>268 211<br>334 243,7<br>327 957,5<br>319 221<br>384 436<br>452 334,5<br>396 596,0 | 1,079<br>1,266<br>1,218<br>1,201<br>1,298<br>1,705<br>1,452<br>1,368<br>1,065<br>1,445<br>1,877<br>1,627<br>1,884<br>1,619 | 10 982 670<br>11 088 341<br>12 014 313<br>12 623 345<br>11 989 415,5<br>11 273 313,225<br>12 316 710,92<br>12 745 717,9<br>11 192 219,55<br>12 633 878 26<br>14 323 122,365<br>13 841 312,819<br>14 384 705,47<br>14 966 416,52 | 61,7<br>61,601<br>64,942<br>67,825<br>63,186<br>58,899<br>63,817<br>65,029<br>50,411<br>55,65<br>61,794<br>58,747<br>59,986<br>61,078 |
| 111 371                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 573 638,195                                                                                                                                                                                         | 37,99                                                                                                                                   | 3842<br>22931/2                                                                                                                 | 418 593                                                                                                                                                             | 1,66                                                                                                                       | 15 887 528,29                                                                                                                                                                                                                   | 63,045                                                                                                                                |
| 91 804                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 090 246,857                                                                                                                                                                                         | 35,098                                                                                                                                  | 6672<br>- 4586<br>Erport                                                                                                        | 575 248,71                                                                                                                                                          | 2,221                                                                                                                      | 15 819 259,614                                                                                                                                                                                                                  | 61,087                                                                                                                                |

(3e 50 kg in Mart.)

| 1903   | 1904   | 1905   | 1906   | 1907   | 1908   | 1909   | 1910   | 1911   | 1912   | 1893<br>bi#<br>1912<br>o/o |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 51,04  | 49,47  | 50,33  | 53,58  | 51,54  | 47,46  | 45,78  | 53,33  | 57,08  | 61,66  | 63,3                       |
| 53,71  | 54,16  | 56,21  | 58,16  | 55,95  | 55,25  | 53,37  | 62,75  | 67,37  | 75,58  | 82,1                       |
| 56,42  | 53,92  | 60,62  | 63,22  | 61,21  | 60,96  | 59,54  | 64,75  | 63,17  | 69,75  | 93,5                       |
| 48,08  | 46,92  | 60,87  | 61,87  | 52,12  | 56,71  | 63,29  | 59,22  | 51,21  | 65,13  | 25,1                       |
| 52,31  | 51,12  | 57,01  | 59,21  | 55,21  | 55,10  | 55,50  | 60,01  | 59,71  | 68,03  |                            |
| 125,02 | 122,18 | 136,74 | 141,52 | 132,43 | 132,17 | 133,17 | 143,48 | 142,71 | 162,58 |                            |

# Rleinhanbelspreife über baw, unter ben Stand vom Jahre 1893.

| 1901   | 1902  | 1903  | 1904  | 1905  | 1906  | 1907  | 1908  | 1909  | 1910  | 1911  | 1912  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 42,2   | 47,1  | 51    | 49,4  | 50,3  | 53,5  |       | 47,4  | 45,7  | 53,3  | 57    | 61,6  |
| 111,9  | 125,2 | 135,2 | 131   | 133,2 |       | 136,6 | 125,7 | 121,2 | 141,3 | 151,5 | 163,3 |
| 52,8   | 55,9  | 48    | 46,9  | 60,8  | 61,8  | 52,1  | 56,7  | 63,2  | 59,2  | 51,2  | 65,1  |
| 101,5  | 107,4 | 92,3  | 90,1  | 116,9 | 118,8 |       | 108,9 | 121,6 | 113,7 | 98,3  | 125,1 |
| 60     | 61,7  | 64,5  | 65,3  |       | 73,3  | 71    | 67,6  | 68,5  | 73,6  | 79,1  | 82,8  |
| 125,78 | 129,3 | 135,2 | 136,9 | 142,5 |       | 143,8 | 141,7 | 143,8 | 154,3 | 165,8 | 173,6 |
| 66,5   | 71    | 62    | 60,5  | 74    | 78,5  | 67    | 70,5  | 77    | 77    | 69,5  | 80,1  |
| 109.3  | 116.5 | 101.8 | 99.4  | 121.7 | 129.2 | 110.1 | 115.9 | 126.5 | 126.5 | 114.3 | 131.6 |

Bu Tabelle I a. Breisbewegung für Rinde, Ralb: und Schweinefleifch im Großhandel 1893-1912,



Bn Tabelle 1b. Das prozentnale Sinfen bzw. Steigen ber Groß- und Kleinhaubelspreise über bzw. unter ben Stand vom Jahre 1893,

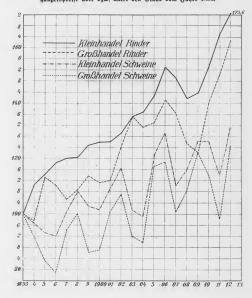

Labelle II. Rleinhanbel, (Be 1/9 kg in Pfennigen.) Cuppenfleifc.

|                                                                                                            | 1893                                 | 893 1894                                             | 1895                                         | 1896                                          | 1897                                         | 1898                                                 | 1899                                         | 1900                                                 | 1901                                           | 1902                                                 | 1903                                                                          | 1904                                         | 1905                                 | 1906                                 | 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 | 8061                                  | 6061                                 | 1910                                         |                                      | 1912                                 | 1898<br>bis<br>1912                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                            | 47,7<br>47,2<br>60,8                 | 52.7<br>50,8<br>51,8<br>58,9                         | 54,4<br>57,5<br>54,4<br>56,7                 | 56,5<br>58,5<br>55,6<br>56,8                  | 57,3<br>61,4<br>58,3<br>61,5                 | 57,9<br>64,8<br>60,8<br>65,8                         | 59,5<br>65,4<br>62,3<br>62,3                 | 60,0<br>65,0<br>64,2<br>62,0                         | 60,0<br>66,0<br>62,5<br>66,5                   | 61,7<br>68,3<br>66,1<br>71.0                         | 64,5<br>71,8<br>68,5<br>62,0                                                  | 65,3<br>69,8<br>65,6<br>60,5                 | 68,0<br>72,8<br>71,1<br>74,0         | 78,8<br>78,6<br>78,6<br>78,6         | 71,0<br>71,8<br>73,1<br>67,0                      | 67,6<br>68,2<br>72,1<br>70,5          | 68,5<br>79,7<br>72,5                 | 73,6<br>76,0<br>79,0<br>77,0                 | 79,1<br>74,8<br>77,8<br>69,5         | 82,8<br>82,6<br>82,6<br>70,1         | 78,3<br>71,9<br>74,9<br>31,6                  |
|                                                                                                            | 50,9                                 | 53,5<br>105,1                                        | 55,8<br>109,5                                | 56,7                                          | 59,6<br>117,0                                | 62,8<br>122,3                                        | 62,4<br>122,4                                | 62,8<br>123,0                                        | 63,8<br>124,9                                  | 86,8<br>131,9                                        | 130,9                                                                         | 65,3                                         | 71,5 76,8 7<br>140,0 152,6 1         | 76,8<br>152,6                        | 70.7<br>138,7                                     | 70.7 69,6<br>138,7 136,6              | 74,4                                 |                                              |                                      |                                      |                                               |
|                                                                                                            | 64,28<br>64,72<br>74,23              | 60.0<br>59,8<br>61,4<br>63,3                         | 613<br>64,8<br>64,8<br>64,8                  | 61,7<br>68,5<br>64,6<br>63,3                  | 62,3<br>71,8<br>67,3                         | 63,1<br>76,4<br>73,9<br>70,8                         | 64,2<br>77,1<br>71,5<br>68,0                 | 88<br>65,0<br>78,1<br>73,5<br>67,7                   | 67,0<br>80,0<br>77,0<br>72,3                   | eif<br>68,2<br>78,8<br>75,1<br>75,0                  | 4.<br>70,4<br>76,6<br>69,2                                                    | 70,7<br>78,9<br>75,0<br>67,2                 | 73,9<br>85,3<br>79,1<br>80,0         | 79.88<br>88.0<br>88.0<br>88.0        | 78,2<br>88,5<br>76,0                              | 77,0<br>81,4<br>79,3                  | 74,7<br>80,4<br>79,9<br>84,7         | 8888888                                      | 884,7<br>88,2<br>83,2                | 87.88<br>87.88<br>80.89<br>80.80     | 68,1<br>58,6<br>62,2<br>39,5                  |
|                                                                                                            | 57,6<br>100                          | 61,1<br>106,1                                        | 65,1<br>112,9                                | 65,1   64,5   6<br>112,9   111,9   1          | 8,7                                          | 71,1                                                 | 70,2                                         | 71,1                                                 | 74,1                                           | 74,1 74,3<br>128,5 128,8 1                           | 74,8                                                                          | 72,9<br>126,7                                | 79,5<br>138,1                        | 86,7<br>150,4                        | 80,1<br>138,5                                     | 79,8                                  | 79,9                                 | 85,5                                         | 88,1                                 | 90,1                                 |                                               |
| Fleichvurfill .<br>Lebermurfi II .<br>Bulutuurfi II .<br>Gepartenm . II .<br>Sperf (ger.) .<br>Gehadt II . | 57,2<br>59,2<br>38,1<br>75,5<br>84,7 | 57,1<br>64,1<br>60,0<br>81,4<br>74,5<br>65,2<br>32,1 | 55,8<br>67,9<br>60,4<br>30,0<br>65,0<br>83,8 | 55.0<br>666.3<br>59.2<br>74.6<br>63.0<br>81.3 | 58,8<br>66,7<br>61,7<br>73,8<br>62,7<br>34,2 | 63,7<br>69,1<br>64,1<br>30,0<br>75,4<br>86,2<br>36,8 | 65,0<br>69,0<br>69,0<br>65,0<br>86,0<br>86,0 | 88,5<br>68,5<br>68,5<br>68,0<br>75,5<br>64,0<br>85,5 | m 62,0<br>62,0<br>62,5<br>80,5<br>80,5<br>87,5 | 62,5<br>68,0<br>68,0<br>63,0<br>85,0<br>68,0<br>68,0 | 6 in.<br>60.0<br>69.0<br>68.0<br>83.0<br>31.0<br>76.5<br>65.5<br>65.5<br>85.5 | 59,0<br>66,5<br>62,0<br>30,0<br>68,5<br>34,5 | 62,0<br>72,0<br>82,0<br>70,0<br>41,5 | 64,5<br>69,5<br>69,5<br>75,0<br>46,0 | 60,5<br>73,0<br>71,0<br>88,5<br>88,5<br>88,5      | 60,0<br>62,5<br>84,5<br>711,5<br>89,5 | 61,0<br>75,5<br>65,0<br>91,0<br>44,0 | 61,5<br>80,0<br>62,0<br>82,0<br>75,0<br>44,5 | 64,0<br>80,0<br>60,3<br>75,0<br>41,5 | 68 4<br>67.4<br>67.4<br>81,9<br>81,9 | 29,5<br>49,8<br>113,7<br>26,2<br>26,5<br>40,6 |
|                                                                                                            | 55,7                                 | 54,9<br>98,6                                         | 55,1<br>99,0                                 | 49,8<br>89,5                                  | 55,4                                         | 57,9                                                 | 57,8<br>103,9                                | 57,2<br>102,9                                        | 58,0                                           | 59,8<br>107,3                                        | 57,2<br>102,7                                                                 | 55,6                                         | 61,2 65,5 6<br>109,9 117,6 1         | 65,5                                 | 2,80                                              | 80,3                                  | 82.8<br>12,8                         | 14.8                                         | 63 9 62 5 114.8112.31                | 68,2                                 |                                               |

Bu Sabelle II. Breisbewegung für Rind-, Ralb- und Schweineffeifch im Rleinhanbel (Suppenfieifch) von 1893-1912,

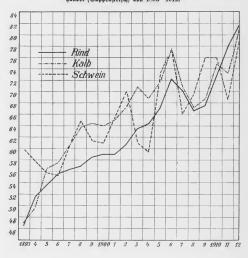

Tabelle III. Bergleich zwischen Laben- und Marktpreifen. (3e 1/2 kg in Pfennigen.)

|                         |      | R i  | n b  |       |      | R            | ı l b |       |             | 30          | h a f |               | (    | 3 d) 1 | veir | t     |
|-------------------------|------|------|------|-------|------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|------|--------|------|-------|
|                         |      | pen= |      | iten= |      | pen=<br>ifch |       | iten= | Sup<br>flei | pen=<br>(ch |       | aten-<br>isch |      | pen-   |      | iten= |
|                         | ga.  | ma.  | γa.  | Ma.   | La.  | Ma.          | ۲a.   | Ma.   | ٤a.         | Ma.         | La.   | Ma.           | La.  | Ma.    | La   | Ma    |
| 1909                    | 68,5 | 64,2 | 74,7 | 71,0  | 69,7 | 61,7         | 80,4  | 71,9  | 72,5        | 68.5        | 79.9  | 74.7          | 77.0 | 75.7   | 84.7 | 83.   |
| 1910                    | 73,6 | 68,4 | 78,8 | 74,0  | 76,0 | 65,5         | 88,8  | 77,0  | 79,1        | 733         | 86 6  | 80,0          | 77.0 | 75.0   | 88.0 | 86.8  |
| 1911                    | 79,1 | 73.4 | 81,3 | 75,5  | 74,3 | 65,1         | 84,7  | 74.2  | 77,8        | 73,7        | 83,3  | 76,8          | 69,5 | 67,5   | 83,2 | 80 9  |
| 1912                    | 82.8 | 75,2 | 87,8 | 80,0  | 82,6 | 71,7         | 93,4  | 79,7  | 82,6        | 74,8        | 88,9  | 80,6          | 80,1 | 78,2   | 90,3 | 89,0  |
| Mittel=<br>wert<br>Bro- | 77,5 | 70 3 | 80,7 | 75,1  | 75,7 | 66,0         | 86,8  | 75,7  | 78,0        | 72,6        | 84,7  | 78,0          | 75,9 | 74,1   | 86,6 | 85,1  |
| entual                  | 100  | 90,7 | 100  | 93,1  | 100  | 87.2         | 100   | 87,2  | 100         | 93.1        | 100   | 92.1          | 100  | 97.6   | 100  | 98.5  |

Tabelle III. Bergleich zwischen Laben- und Marktpreisen. (Fortfepung.)

|                         |       |            |       |             |      |      | S d) r | vein           | t    |              |      |               |      |               |
|-------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|
|                         | (Seh) | ictes<br>I | (gerä | eď<br>iud.) | Fi   | iße  |        | arten=<br>urft |      | ut:<br>ft II |      | ber:<br>ft II | Fle  | ifo,<br>ft II |
|                         | ₽n.   | Ma.        | ga.   | M1.         | Qа   | Ma.  | La.    | Ma.            | La.  | ma.          | La.  | Ma.           | La.  | Ma            |
| 1909                    | 72,5  | 69,6       | 91.0  | 90.8        | 44.0 | 43.8 | 30.5   | 30,0           | 65.0 | 62.6         | 75.5 | 74.1          | 610  | 61.0          |
| 1910                    |       |            |       |             |      |      |        | 30.0           |      |              |      |               |      |               |
| 1911                    |       |            |       |             |      |      |        | 30,0           |      |              |      |               |      |               |
| 1912                    |       |            |       |             |      |      |        | 30,0           |      |              |      |               |      |               |
| Mittel-<br>wert<br>Bro- | 76,1  | 73,9       | 91,9  | 89,3        | 44,0 | 43,3 | 30,9   | 30,0           | 63,7 | 62,5         | 78,5 | 73,1          | 62,2 | 61,9          |
| zentual                 | 100   | 97,1       | 100   | 97,2        | 100  | 98,4 | 100    | 97,1           | 100  | 98.1         | 100  | 93.2          | 100  | 99.5          |

Tabelle IV.

|      |           |                   |                  |    |        | cuben         |                         |                         |                     |                     |                                                                  |              |
|------|-----------|-------------------|------------------|----|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zahr | für 100 k | gin Mf.<br>Roggen | Weize<br>Nr. 000 |    | in Pf. | nmehl<br>grob | Beigens<br>brot<br>1 kg | Roggen-<br>brot<br>1 kg | unte<br>b<br>Beizen | r bzw. i<br>om Jani | Sinfen (<br>1-) der P<br>iber ben<br>iar 1902<br>Weizen-<br>brot | Stand<br>bei |
|      | i —       |                   |                  |    |        |               |                         |                         |                     |                     |                                                                  |              |
| 1893 |           | -                 | 29               | 20 | 19     | 17            |                         | _                       | -                   | -                   | _                                                                | -            |
| 1894 | -         | -                 | 33               | 26 | 23     | 19            | -                       | _                       | -                   | -                   | -                                                                | -            |
| 1895 | -         | -                 | 32               | 26 | 23     | 19            | - 1                     | _                       | _                   | -                   | _                                                                | _            |
| 1896 | 14,8      | 10,7              | 35               | 28 | 22     | 19            | -                       | -                       | -                   | -                   | -                                                                | -            |
| 1897 | 16,8      | 11,8              | 35               | 30 | 24     | 19            | _                       |                         | -                   | -                   | -                                                                | -            |
| 1898 | 18,3      | 14,0              | 39               | 33 | 27     | 22            | -                       | _                       | _                   | _                   | <u> </u>                                                         | _            |
| 1899 | 15,1      | 13,0              | 37               | 29 | 25     | 20            | -                       | _                       | _                   | -                   | _                                                                | _            |
| 1900 | 14,4      | 13,0              | 34               | 27 | 24     | 20            | - 1                     | -                       | _                   | _                   | _                                                                | _            |
| 1901 | 15,5      | 13,0              | 34               | 28 | 24     | 21            | _                       | _                       | _                   | _                   | _                                                                | _            |
| 1902 | 15,8      | 13,7              | 33               | 29 | 26     | 20            | 40,2                    | 21,5                    | 0                   | 0                   | 0                                                                | 0            |
| 1903 | 15,2      | 12,5              | 33               | 28 | 24     | 19            | 39,8                    | 20,9                    | - 4,4               | - 9,2               | - 1,2                                                            | - 2,8        |
| 1904 | 16,7      | 13,1              | 34               | 30 | 26     | 20            | 39,9                    | 20,7                    | + 5,6               | - 4,6               | - 0,7                                                            | - 3,9        |
| 1905 | 16,4      | 13,9              | 35               | 29 | 24     | 21            | 39,9                    | 21,2                    | + 3,6               | + 1,4               | - 0,7                                                            | - 1,8        |
| 1906 | 17,2      | 15,0              | 34               | 29 | 26     | 22            | 41,9                    | 23,3                    | + 8,7               | + 9,2               | + 4,1                                                            | + 8,3        |
| 1907 | 19,8      | 18,3              | 39               | 34 | 30     | 26            | 47,9                    | 26,4                    | + 25,0              | +33,1               | + 19,1                                                           | + 22,6       |
| 1908 | 20,0      | 17,6              | 40               | 36 | 32     | 27            | 52,5                    | 27,6                    | +26,1               | +28,3               | +306                                                             | + 28,2       |
| 1909 | 22,2      | 16,8              | 41               | 36 | 30     | 26            | 52,4                    | 25,0                    | + 39,8              | +22,5               | + 30,2                                                           | + 15,9       |
| 1910 | 20,3      | 14,8              | 40               | 35 | 29     | 24            | 51,6                    | 23,1                    | +27,6               | + 7,7               | + 28,5                                                           | + 7,2        |
| 1911 | 19,4      | 15,9              | 39               | 34 | 29     | 24            | 51,2                    | 23,3                    | + 22,6              | +15,9               | +27,3                                                            | + 8,1        |
| 1912 | 21,3      | 17,7              | 40               | 36 | 30     | 26            | 52,7                    | 25,3                    | +34,2               | +29,1               | + 30,9                                                           | +16.9        |

Tabelle V. Die (Preife in

|                                                                                    |                                                                                                  | 1893                                                     | 1894                                              | 1895                                                       | 1896                                                    | 1897                                                  | 1898                                            | 1899                                                   | 1900                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Mühlen:<br>fabrifate.                                                           |                                                                                                  |                                                          |                                                   |                                                            |                                                         |                                                       |                                                 |                                                        |                                                      |
| Graupe                                                                             | 1/2 kg<br>1/2 kg                                                                                 | 21,3<br>19,9                                             | 20<br>19                                          | 19,5<br>19                                                 | 19,5<br>19                                              | 20<br>19,5                                            | 19,5<br>20,5                                    | 19,5<br>19,5                                           | 20<br>19,5                                           |
| 2. Sulfenfrüchte.<br>Erbfen                                                        | 1/2 kg<br>1/2 kg                                                                                 | 19,7<br>15,1                                             | 20<br>14,5                                        | 19,5<br>14,6                                               | 20<br>15                                                | 19<br>15                                              | 19<br>15                                        | 19,5<br>15                                             | 19,5<br>14,5                                         |
| 3. Kartoffeln.<br>Rote Eßkartoffeln .                                              | 50 kg                                                                                            | 220,1                                                    | 247                                               | 243,5                                                      | 198,5                                                   | 241                                                   | 261,5                                           | 281                                                    | 220                                                  |
| 4. Meiereiwaren,<br>Fette.                                                         |                                                                                                  |                                                          |                                                   |                                                            |                                                         |                                                       |                                                 |                                                        |                                                      |
| Mich. Tafelbutter I                                                                | 1 l<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/3 kg<br>1/3 kg<br>1/2 kg<br>Mbl.<br>1/3 kg                          | 126,4<br>113,4<br>64,9<br>68,7<br>80,2<br>76,2           | 126<br>115<br>62<br>61<br>79<br>76,5              | 116,6<br>104,8<br>60,9<br>55,8<br>84<br>76,2               | 116,5<br>105,5<br>60<br>48,5<br>83<br>77                | 18<br>106<br>159<br>45<br>86<br>78                    | 117<br>106<br>54<br>47<br>84<br>78              | 119<br>107<br>53,5<br>47,5<br>86<br>78                 | 122,5<br>112<br>55,5<br>52<br>89<br>79               |
| . Rolonialwaren<br>und ähnliche.                                                   |                                                                                                  |                                                          |                                                   |                                                            |                                                         |                                                       |                                                 |                                                        |                                                      |
| Buder Raffee (mittel) Rafa Rafa Rafa Reis Beffer Saly Sauerfohl Raffeeldrot Dering | 1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg<br>1/2 kg | 35,1<br>172,3<br>240,4<br>27,5<br>86,8<br>9,6<br>7<br>30 | 32,3<br>172,5<br>229<br>30<br>85<br>10<br>8<br>29 | 28,6<br>174,4<br>234,9<br>28<br>87,5<br>9,9<br>8,3<br>28,8 | 30<br>171,5<br>228,5<br>28<br>86,5<br>10<br>7,5<br>28,5 | 29<br>166,5<br>225,5<br>27<br>88,5<br>10<br>9,5<br>29 | 28,5<br>157<br>215<br>28<br>97<br>10<br>8<br>28 | 29<br>145,5<br>204,5<br>28,5<br>102,5<br>10<br>8<br>29 | 30<br>141,5<br>195<br>29<br>111<br>10<br>8,5<br>28,5 |
| 6. Beleuchtung,<br>Reinigung.                                                      |                                                                                                  |                                                          |                                                   |                                                            |                                                         |                                                       |                                                 |                                                        |                                                      |
| Betroleum                                                                          | 1 1<br>1/2 kg                                                                                    | 20<br>20                                                 | 19,5<br>20                                        | 22,8<br>19,8                                               | 21,5<br>19                                              | 22<br>18                                              | 21<br>18                                        | 22,5<br>18,5                                           | 24,5<br>21                                           |
| l. Brennmaterial.<br>Łohle<br>Rajchinenholz                                        | 50 kg<br>1 cbm                                                                                   | 98,8                                                     | 102                                               | 99,4                                                       | 96,5                                                    | 96                                                    | 100                                             | 117                                                    | 150                                                  |

# übrigen Lebensmittel.

Pfennigen.)

| 1901                                               | 1902                                                        | 1903                                                  | 1904                                             | 1905                                                  | 1906                                                    | 1907                                                        | 1908                                                   | 1909              | 1910                                                    | 1911                                                         | 1912                                                          | — Bersminberung<br>+ Preißsfreigerung<br>von<br>1893—1918<br>in %                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18,5<br>20                                         | 19<br>18                                                    | 19<br>18                                              | 19<br>18,5                                       | 19,5<br>19                                            | 19,5<br>20                                              | 23 20,5                                                     | 24<br>21,5                                             | 23<br>22          | 23<br>21,5                                              | 22,5<br>21,5                                                 | 24<br>22                                                      | + 12,6<br>+ 10,5                                                                                 |
| 20,5<br>15                                         | 21<br>13,5                                                  | 21<br>17                                              | 21<br>17                                         | 20<br>19                                              | 21<br>18,5                                              | 23<br>19                                                    | 24<br>18,5                                             | 25,5<br>18,5      | 26<br>19,5                                              | 26<br>21                                                     | 27<br>23                                                      | + 37<br>+ 5 <b>2,</b> 3                                                                          |
| 229,5                                              | 223,5                                                       | 270                                                   | 288,5                                            | 250                                                   | 233,5                                                   | 337,5                                                       | 307                                                    | 281               | 267,5                                                   | 282,5                                                        | 31 5,5                                                        | + 43,3                                                                                           |
| 124<br>113,5<br>60<br>59,5<br>92,5<br>79           | 14,5<br>128<br>115,5<br>59,5<br>67,5<br>82,5<br>77          | 14,5<br>130<br>120<br>60<br>57,5<br>82,5              | 14,5<br>131,5<br>121<br>58,5<br>49,5<br>82<br>76 | 15<br>135<br>125<br>57,5<br>51<br>95<br>76,5          | 15<br>138<br>128<br>57,5<br>56<br>93<br>79              | 16,5<br>135,8<br>125<br>60<br>65<br>112,5<br>80             | 17<br>138,5<br>128,5<br>60,5<br>64<br>112,5<br>78      | 125,5<br>63<br>74 | 16<br>135,5<br>125,5<br>63<br>81<br>120<br>79,5         |                                                              | 16,5<br>145,5<br>135,5<br>66,5<br>71,5<br>126<br>84,5         | + 13,7<br>+ 15<br>+ 19<br>+ 2,4<br>+ 4<br>+ 57<br>+ 10,3                                         |
| 33<br>134,5<br>178<br>28,5<br>114<br>10<br>9<br>29 | 33<br>132,5<br>181,5<br>28,5<br>112<br>10<br>8<br>28,5<br>— | 31,5<br>129<br>173,5<br>29<br>1 12,5<br>10<br>9<br>29 | 129,5<br>179<br>29                               | 27<br>127<br>180,5<br>28,5<br>112<br>10<br>10,5<br>29 | 24<br>128,5<br>177,5<br>28<br>111<br>10<br>9<br>28<br>— | 24,5<br>128,5<br>188<br>29,5<br>109<br>10<br>8,5<br>30<br>5 | 25,5<br>129,5<br>184<br>28<br>105,5<br>10<br>8<br>34,5 | 28                | 28<br>145<br>173<br>28<br>107<br>10<br>9<br>39,5<br>5,5 | 27,5<br>158,5<br>168<br>28,5<br>108<br>10<br>10<br>40<br>5,5 | 29<br>170,5<br>170,5<br>129<br>111,5<br>10<br>12<br>40<br>5,5 | $\begin{array}{r} -17,5 \\ -1,05 \\ -29 \\ +5 \\ +28,7 \\ +0,3 \\ +71 \\ +33 \\ +10 \end{array}$ |
| 23,5<br>22                                         | 23<br>20                                                    | 23,5<br>20                                            | 23<br>19                                         | 23<br>18                                              | 23<br>18                                                | 23,5<br>19,5                                                | 24<br>20                                               | 24<br>20          | 24<br>22                                                | 23,5<br>21,5                                                 | 24,5<br>21,5                                                  | + 22,5<br>+ 7,5                                                                                  |
| 129                                                | 127,5<br>804                                                | 126,5<br>802,5                                        | 124<br>814                                       | 127,5<br>829                                          |                                                         |                                                             | 149,5<br>953,5                                         |                   | 127,5<br>938                                            | 121,5<br>934,5                                               | 134<br>941,5                                                  | + 35,6<br>+ 17                                                                                   |

8 Die unterfte Qualität fehlt.

3 Befte Qualität fehlt.

1 Rur ein Stüd bester Dualität vorhanden.

Bu Labelle IV. Das progentnafe Sinten begw. Steigen ber Breife unter begw. über Den Stand vom Januar 1:02.

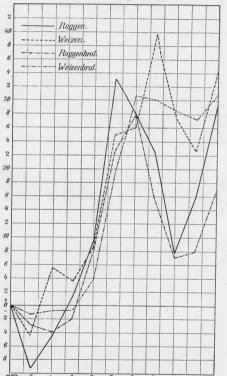

Take Va Mesishemeans in Notes

|                                       |                |             | - |       |        | 0     |       | -     |        |        |         |               |       |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|-------|
|                                       | Januar         | iar Februar |   | Mär3  | Upril  | Mai   | Suni  | Sufi  | August | Sep.   | Oftober | No=<br>vember | De-   |
| Rinb . Rabenpreis                     | Bf. } 83,18    | 8 84,02     |   | 84,16 | 84,59  | 86,26 | 87,02 | 89,52 | 91,66  | 93,72  | 94,57   | 90,70         | 90,40 |
| Großhandel<br>50 kg in                | Brreis   63,49 | 9 63,41     |   | 63,18 | 63,50  | 63,63 | 67,44 | 69,23 | 71,27  | 72,40  | 70,34   | 73,591        | 69,94 |
| Rafb 2abenpreis                       | g. } 88,60     | 0 87,10     |   | 80,00 | 88,90  | 80,70 | 84,20 | 88,90 | 08'68  | 02'96  | 97,50   | 93,70         | 90'80 |
| Großhanbelspreis<br>50 kg in Mt.      | reis 75,37     | 7 78,48     |   | 72,83 | 64,662 | 69,93 | 69,94 | 67,86 | 81,56  | 74,862 | 40,88   | 18,18         | 75,03 |
| Schof 0,5 kg in Pf.                   | g. } 79,60     | 0 78,80     |   | 87,10 | 90,80  | 90,80 | 91,00 | 89,80 | 98,60  | 90,20  | 86,00   | 84,30         | 87,20 |
| Großhandelspreis<br>50 kg in Mt.      | reis   62,02   | 2 61,07     | - | 69,75 | 74,25  | 74,02 | 75,72 | 70,25 | 70,13  | 68,20  | 76,89   | 66,70         | 73,68 |
| Labenpreis 0,5 kg in Pf.              | g. } 72,88     | 8 73,85     |   | 73,96 | 79,19  | 83,02 | 84,79 | 85,59 | 91,87  | 95,96  | 94,96   | 94,71         | 92,81 |
| Schwein Großhandelspreis 50 kg in Mt. | 90reis 3 52,02 | 2 52,98     |   | 57,67 | 64,19  | 86'89 | 18,19 | 63,30 | 73,14  | 75,98  | 76,55   | 77,963        | 73,78 |
| Stallpreis                            | nt. } 43,04    | 45,35       |   | 49,85 | 52,68  | 51,00 | 51,61 | 54,39 | 58,36  | 60,15  | 61,21   | 68'09         | 59,07 |
|                                       | -              |             | _ | _     |        |       |       |       |        |        |         |               |       |

Bu Tabelle Va. Bewegung ber Stall., Grofibanbels. und Labenpreife fur bas Jahr 1912.

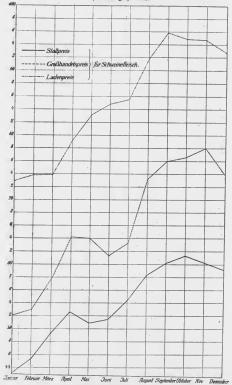

| 6                                                       | Tabelle       | VI. 9 | Labelle ber  | ber j                     | jährlich                                                                                                    | Ē                                                                         | Die          | wichtigeren                   | ren 9.                 | Rahrungsmittel | пвви     | ittel   | aufzuwenbenben | menpe       | преп                                                          | Summen                              | men i  | in M             | Mart.  |             |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------|---------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|--------|-------------|-------------------|
|                                                         | Ge-<br>wicht  | 1893  | 1894         |                           | 1895 1896 1897                                                                                              |                                                                           | 1898 1       | 1899 1900 1901                | 1 006                  |                | 1905 1   | 1903 1  | 1904           | 1905 1      | 1906                                                          | 1907 1908                           | 8061   | 1161 0161 6061   | 016    | 1161        | 1912              |
| 1. Schweine-<br>fleisch<br>2. Rindskeisch<br>3. Hammel- | 50 kg<br>30 " | 62,7  | 61,1<br>33,8 | 60,7                      | 59,8<br>85,5                                                                                                | 64,8<br>85,9                                                              | 68,3<br>8,38 | 87,1                          | 84,8                   | 69,4           | 78,0     | 65,6    | 63,8           | 77,0        | 83,4                                                          | 71,5                                | 74,9   | 80,8             | 82,6   | 76,3        | 85,2              |
| fletsch                                                 | 200           | 10,1  | 29,8         | 11,9                      | 12,0                                                                                                        | 13,0                                                                      | 13,5         | 13,9                          | 13,9                   | 13,9           | 14,1     | 14,5    | 14,0           | 15,0        | 16,8                                                          | 15,6                                | 15,3   | 15,2             | 16,6   | 16,1        | 17,1              |
| Summe I<br>Fleisch                                      |               | 182,9 | 136,0        | 136,8                     | 187,1                                                                                                       | 143,2 1                                                                   | 148,1        | 187,1 143,2 148,1 146,4 146,4 |                        | 53,6 160,1     |          | 51,21   | 48,6,1         | 69,01       | 151,2 148,6 169,0 183,0 165,7                                 |                                     | 67,4 1 | 67,4 175,4 182,5 | 82,5 1 | 175,8 193,0 | 93,0              |
| Butter Schmalz .                                        | 30 kg         | 68,0  |              | 62,8                      |                                                                                                             | 63,6                                                                      |              |                               |                        |                |          |         |                |             |                                                               |                                     |        | 75,3             | 75,3   | 8'92        | 81,3              |
| Kartoffeln<br>Sier                                      | 500 ",        | 22,0  |              | 244                       |                                                                                                             | 24,1<br>99,2                                                              |              |                               |                        |                |          |         |                |             |                                                               |                                     |        | 28,1             | 26,7   | 2837        | 31,6              |
| 9. Raffee                                               | 10 kg<br>50 - | 34,5  | 2000         | 24.8<br>5.8<br>5.8<br>6.8 | 148<br>52,00<br>50,00                                                                                       | 186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187 | 31,4         | 29,10                         | 288                    | 26,92          | 265      | 255     | 25,9           | 255,4       | 255                                                           | 25,7                                | 25,9   | 27,0             | 282    | 31,7        | 34,1              |
| Heis                                                    | 10 ,          | 5,5   |              | 5,6                       |                                                                                                             | 5,4                                                                       |              |                               |                        |                |          |         |                |             |                                                               |                                     |        | 5.6              | 20,0   | 5,75        | 2,5<br>2,0<br>3,0 |
| 12. Weizen=<br>mehl                                     | 10 "          | 2,9   | 8,8          | 3,2                       | 3,5                                                                                                         | 3,5                                                                       | 6.0          | 5,7                           | 9,4                    |                |          |         |                |             |                                                               |                                     |        | 4.1              | 4.0    | 6 6         | 4.0               |
| Summe II                                                |               | 230,5 | 230,5 227,5  | 215,1                     | 215,1 207,8 208,7 209,7 211,1 211,4 220,3 222,6 221,8 212.9                                                 | 208,719                                                                   | 909,72       | 11,12                         | 11,4 2                 | 20,3 2         | 22.6 2   | 21.82   | 19.92          | 217,5 216.3 | 16.3.9                                                        | 237.7.237.9.940.5.249.2.944.9.969.8 | 37.9.9 | 40.5.2           | 49 29  | 4495        | 8 69              |
| Summe 1-11.                                             |               | 363,4 | 363,4 363,5  | 851,9                     | 351,9 344,9 351,9 357,8 357,5 357,8 373,9 382,7 373,0 361,5 386,5 399,3 4,03,4 04,6 415,9 431,7 430,2 455,3 | 351,93                                                                    | 821,83       | 57,6 31                       | 57,8 8                 | 78,93          | 59,7     | 73.03   | 61.53          | 86.53       | 99,3 4                                                        | 03.4.4                              | 04.6   | 15.94            | 31.74  | 90.9        | 200               |
| Summe I-II                                              |               | 100,0 | 100,0 100,03 |                           | 94,9                                                                                                        | 86,8                                                                      | 98,4         | 98,3                          | 98,4 102,9 105,3 102,6 | 02,9 10        | 16,31    | 9,70    | 1 2,00         | 06,31       | 106,3 109,9 111,1 111,3 114,4 118,8 118,8 125,3               | 11,11                               | 11,31  | 14,41            | 18,81  | 18,81       | 25,3              |
| 13. Roggen-<br>brot                                     | 500 kg        |       |              |                           |                                                                                                             |                                                                           |              |                               |                        | - F            | 07,5 10  | 04,5 1  | 03,5 1         | 06,01       | 107,5 104,5 108,5 106,0 116,5 132,0 138,0 125,0 115,5 116,5 1 | 32,0 1                              | 38,01  | 25,0 1           | 15,5 1 | 16,51       | 26,0              |
|                                                         | 50 1"         |       |              |                           |                                                                                                             |                                                                           |              |                               |                        |                | 20,1     | 19,9    | 19,9           | 19 9        | 20,9                                                          | 28,9                                | 26,3   | 26,2             | 25,8   | 25.6        | 26,3              |
| Summe III .                                             |               |       |              |                           |                                                                                                             |                                                                           | -            |                               |                        | Ĩ.             | 85,6 18  | 182,91  | 181,4 1        |             | 97.4                                                          |                                     | 32.3 2 | 15.2.2           |        | 08.112      | 218.3             |
| Summe I-III                                             |               |       |              |                           |                                                                                                             |                                                                           |              |                               | -                      |                | 569,8 57 | 555,9 5 | 12,95          | 72,45       | 542,9 572,4 596,7 625,3 636,9 631,1 637,0 628,3 673,6         | 25,8 6                              | 36,98  | 31,16            | 37,06  | 888         | 73,6              |
| Summe I-III                                             |               |       |              |                           |                                                                                                             |                                                                           |              |                               |                        | -              | 0'001    | 8'26    | 15,51          | 1 2 00      | 95,5 100,7 104,9 110,0 111,7 111,0 111,7 110,5 118,5          | 10,01                               | 11,71  | 11,01            | 11,71  | 10,51       | 18.51             |

3,50 00'0 9,70 7,50

82,20 83,00 77,50 89,00 90,00

9,00

Bu Sabelle VI. Die Breisbewegung im gangen.



Labelle VIa. Suppenfietich: 1912.

Des zember

90,40 84,00 85,00

> 00,0 2,00

|           |                                 |        |                |       | -/2 Kg | 7.2 Kg til 451. |       |       |        |                |         |            |
|-----------|---------------------------------|--------|----------------|-------|--------|-----------------|-------|-------|--------|----------------|---------|------------|
|           |                                 | Sanuar | Januar Februar | März  | Upril  | Mai             | Suni  | Bufi  | August | Sep-<br>tember | Oftober | yen<br>nen |
|           | Rach Angabe:<br>ber Konfumenten | 72,58  | 72,37          | 71,25 | 74,40  | 77,75           | 76,75 | 78,20 | 80,25  | 90,50          | 00'06   | 06         |
| Hinb      | der Labenfleifcher              | 77,50  | 79,50          | 78,50 | 79,50  | 80,00           | 81,50 | 84,50 | 85,00  | 89,50          | 88,00   | 85         |
|           | bes Marktmeisters               | 75,00  | 75,00          | 75,00 | 75,00  | 75,00           | 72,20 | 70,50 | 81,00  | 85,00          | 85,00   | 85         |
|           | Rach Angabe:<br>der Konfumenten | 77,00  | 74,00          | 69,25 | 73,75  | 74,50           | 78,75 | 76,20 | 82,50  | 00'96          | 89,20   | 86         |
| Ralb      | der Ladenfleischer              | 82,00  | 80,50          | 74,00 | 78,50  | 75,00           | 80,00 | 83,50 | 85,00  | 92,50          | 91,50   | 80         |
|           | des Marktmeisters               | 72,00  | 72,50          | 72,00 | 75,30  | 73,30           | 70,00 | 67,50 | 80,00  | 80,00          | 80,00   | 80         |
|           | Rach Angabe:<br>der Konfumenten | 74,00  | 76,00          | 75,00 | 78,90  | 80,00           | 83,00 | 83,20 | 98,00  | 83,50          | 81,80   | 79         |
| Schaf .   | ber Sabenfleifcher              | 75,00  | 77,00          | 80,00 | 86,00  | 85,00           | 83,50 | 85,00 | 85,00  | 87,50          | 83,00   | 81         |
|           | bes Markineisters               | 72,00  | 72,50          | 75,00 | 77,00  | 80,00           | 77,20 | 75,30 | 82,50  | 77,50          | 77,50   | 77         |
|           | der Konfumenten                 | 00'69  | 67,75          | 67,25 | 76,20  | 77,50           | 78,00 | 76,50 | 85,00  | 96,20          | 86,80   | 80         |
| Schwein ! | ber Labenfleifcher              | 66,50  | 00'29          | 00'89 | 75,00  | 79,00           | 00'64 | 79,50 | 87,00  | 91,00          | 92,00   | 91         |
|           | Des Martimeisters               | 66,50  | 67,50          | 67,50 | 71,25  | 75,00           | 75,00 | 75,00 | 81,30  | 85,00          | 85,00   | 8          |

Gefamtausgaben für Rahrungsmittel der einzelnen Einfommenstusjen. (Rach den Mengen berechnet, die im Reichsarbeitsblatt ausgesührt sind, in Mart.) Tabelle VII. Arbeitersamilie: 2 Bersonen. 1.00—1200 MR. Gintommen.

| _                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             | *   ********                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Perion                                                                                                                                                                  | 1111                                                                                                                                                                    | 70-120                                                                                                                                                                           | o mii.                                                                                                                                                                                               | Einton                                                                                                   | men.                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ahr                                                                                                                                                         | Reifth<br>48,9 kg                                                                                                                                      | Burft<br>11,2 kg                                                                                                                                                        | Butter<br>17,1 kg                                                                                                                                                                                           | Schmalz<br>7 kg                                                                                                                                              | Räfe<br>13,9 kg                                                                                                                                                                  | Eier<br>263 Stiid                                                                                                                                                       | Kartoffeln<br>281 kg                                                                                                                                                    | Raffee<br>4 kg                                                                                                                                                                   | Bu-<br>fammen<br>Marf                                                                                                                                                                                | 972 1                                                                                                    | Bu-<br>fammen<br>Mart                                                                                      |
| 1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911<br>1912 | 68,70<br>71,65<br>73,58<br>73,59<br>77,88<br>81,02<br>80,05<br>80,66<br>83,61<br>92,38<br>99,95<br>91,11<br>91,62<br>93,65<br>99,63<br>96,65<br>105,15 | 13,42<br>13,53<br>13,95<br>13,48<br>13,98<br>14,72<br>14,82<br>14,61<br>14,36<br>14,37<br>14,01<br>14,87<br>14,69<br>14,77<br>14,68<br>14,98<br>15,29<br>15,37<br>16,61 | 37,89<br>39,60<br>35,12<br>35,31<br>35,39<br>35,57<br>36,25<br>38,30<br>38,82<br>39,50<br>41,04<br>41,38<br>42,75<br>43,77<br>42,75<br>43,94<br>42,92<br>42,92<br>42,92<br>42,92<br>42,92<br>43,74<br>46,30 | 9,35<br>7,70<br>738<br>6,24<br>5,42<br>5,93<br>5,76<br>6,58<br>7,63<br>9,03<br>8,51<br>7,14<br>7,14<br>7,14<br>7,14<br>8,40<br>9,94<br>10,78<br>8,55<br>8,55 | 21,18<br>21,26<br>21,18<br>21,40<br>21,68<br>21,68<br>21,68<br>21,96<br>21,40<br>21,12<br>21,12<br>21,12<br>21,26<br>22,24<br>21,88<br>21,82<br>22,10<br>21,96<br>22,24<br>21,88 | 14,22<br>14,16<br>15,30<br>14,36<br>14,83<br>15,16<br>14,93<br>15,60<br>16,21<br>14,46<br>14,37<br>16,65<br>16,30<br>19,72<br>19,72<br>21,10<br>21,20<br>22,03<br>20,07 | 13.26<br>15,38<br>11,34<br>11,74<br>13,64<br>14,88<br>15,96<br>13,82<br>14,20<br>12,12<br>14,10<br>15,84<br>13,48<br>12,86<br>18,54<br>16,40<br>16,06<br>14,54<br>19,16 | 13,56<br>13,72<br>13,86<br>13,84<br>13,16<br>12,60<br>11,42<br>10,72<br>10,60<br>10,36<br>10,16<br>10,28<br>10,28<br>10,28<br>10,36<br>10,80<br>11,60<br>12,68<br>13,66<br>13,66 | 191,58<br>197,00<br>191,71<br>190,56<br>195,98<br>202,33<br>200,87<br>202,85<br>208,16<br>208,16<br>208,14<br>206,63<br>218,70<br>228,53<br>227,81<br>226,80<br>229,59<br>237,96<br>219,79<br>219,43 | 39,44<br>39,44<br>39,44<br>40,80<br>40,80<br>44,88<br>46,24<br>43,52<br>44,88<br>46,24<br>43,52<br>44,88 | 247,60<br>247,60<br>246,07<br>259,50<br>269,33<br>272,69<br>273,04<br>273,11<br>281,48<br>264,82<br>298,67 |

Sabelle VIII. Arbeiterfamilie: 4 Berfonen. 900-1200 Dit. Ginfommen.

| Sahr                                                                                                 | Жеібф<br>139,2 kg                                                                                                              | Wurft<br>8,1 kg                                                                                              | Rutter<br>13,5 kg                                                                                                 | Edimals<br>12,7 kg                                                                                                | Räfe<br>3,6 kg                                                                                       | Eier<br>183 Std.                                                                                                | Kartoffeln<br>266 kg                                                                                              | Raffee<br>12,5 kg                                                                                                 | Zufammen<br>Marf                                                                                                               | Wifth<br>226,4 1        | Zufammen<br>Mark                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | 159,65<br>164,64<br>167,17<br>166,66<br>176,05<br>184,13<br>182,15<br>180,20<br>189,03<br>196,32<br>185,59<br>184,86<br>208,77 | 9,91<br>9,77<br>9,93<br>9,75<br>9,44<br>10,63<br>10,40<br>10,53<br>10,03<br>10,41<br>10,37<br>10,46<br>10,74 | 30,61<br>31,05<br>28,29<br>28,48<br>28,62<br>28,62<br>28,89<br>30,24<br>30,64<br>31,18<br>32,40<br>32,67<br>33,75 | 17,45<br>15,49<br>14,17<br>12,31<br>11,43<br>11,93<br>12,06<br>13,20<br>15,11<br>17,14<br>14,60<br>12,57<br>12,95 | 5,48<br>5,50<br>5,48<br>5,54<br>5,61<br>5,61<br>5,69<br>5,69<br>5,46<br>5,46<br>5,46<br>5,46<br>5,46 | 9,78<br>9,63<br>10,24<br>10,12<br>10,50<br>10,24<br>10,50<br>10,85<br>11,28<br>10,06<br>10,06<br>10,00<br>11,59 | 11,70<br>13,14<br>12,95<br>10,56<br>12,82<br>13,91<br>14,94<br>11,70<br>12,20<br>11,89<br>14,36<br>15,34<br>18,30 | 48,07<br>48,12<br>43,60<br>42,87<br>41,62<br>39,20<br>36,37<br>35,37<br>35,62<br>38,12<br>32,25<br>32,37<br>31,75 | 287,15<br>292,34<br>291,33<br>286,29<br>296,09<br>304,27<br>300,92<br>297,78<br>307,60<br>315,66<br>305,09<br>308,78<br>328,65 |                         | 348,48<br>337,91<br>336,55<br>362,61 |
| 1906<br>1907<br>1908<br>1909                                                                         | 224,77<br>187,00<br>205,43<br>215,73                                                                                           | 10,37<br>10,66<br>10,58<br>10,88                                                                             | 34,56<br>33,75<br>34,80<br>33,88                                                                                  | 14,22<br>16,51<br>16,26<br>18,79                                                                                  | 5,69<br>5,76<br>5,61<br>5,65                                                                         | 11,24<br>13,72<br>13,72<br>13,72                                                                                | 12,42<br>17,95<br>16,33<br>11,70                                                                                  | 32,12<br>32,12<br>32,37<br>33,75                                                                                  | 345,39<br>362,47<br>335,10<br>344,10                                                                                           | 33,96<br>37,35<br>38,48 | 379,35<br>399,82<br>373,58<br>380 32 |
| 1910<br>1911<br>1912                                                                                 | 224,43<br>216,73<br>237,79                                                                                                     | 10,99<br>10,71<br>11,94                                                                                      | 33,88<br>34,56<br>36,58                                                                                           | 20,57<br>17,01<br>18,16                                                                                           | 5,73<br>5,76<br>6,08                                                                                 | 14,64<br>14,09<br>15,37                                                                                         | 14,22<br>15,03<br>16,78                                                                                           | 36,25<br>39,62<br>42,62                                                                                           | 360,71<br>353,51<br>385,32                                                                                                     | 36,22<br>37,35<br>37,35 | 396,93<br>390,86<br>422,67           |

Tabelle IX. Beamtenfamilie: 3 Berfonen. 1200-1600 Df. Gintommen.

| 3ahr                                                                                                                                                         | Reild<br>82,4 kg                                                                                                                                                   | Wurft<br>31,9 kg                                                                                                                                                   | Butter<br>17 kg                                                                                                                                                                  | Edimals<br>52,8 kg                                                                                                                                                      | Räfe<br>16,6 kg                                                                                                                                                                                                                        | Eier<br>452 Stiiđ                                                                                                                            | Kartoffeln<br>426,6 kg                                                                                                                                                           | Raffee<br>20,6 kg                                                                                                                                                                | Зиђантен                                                                                                                                                                                   | 979,7 1                                                                                         | Zufammen                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911<br>1912 | 94,72<br>97,60<br>98,95<br>98,61<br>104,27<br>109,39<br>107,59<br>116,35<br>119,73<br>123,73<br>133,12<br>110,32<br>121,70<br>127,83<br>133,02<br>128,20<br>140,77 | 39<br>38,5<br>39,54<br>38<br>39,66<br>41,89<br>41,97<br>41,49<br>40,83<br>41,13<br>40,83<br>39,78<br>42,32<br>44,79<br>42,41,7<br>42,84<br>43,28<br>43,44<br>47,00 | 38,55<br>39,10<br>35,63<br>35,87<br>36,04<br>36,38<br>38,08<br>38,55<br>39,27<br>40,80<br>41,14<br>42,50<br>43,52<br>42,50<br>43,79<br>42,67<br>42,67<br>42,67<br>43,52<br>46,07 | 72,54<br>64,41<br>58,92<br>47,52<br>49,62<br>50,16<br>54,91<br>62,83<br>71,23<br>60,73<br>52,22<br>53,85<br>59,13<br>68,64<br>67,60<br>78,14<br>85,52<br>70,75<br>75,50 | 25,29<br>25,20<br>25,29<br>25,56<br>25,89<br>25,89<br>26,22<br>26,22<br>25,56<br>25,23<br>25,23<br>25,23<br>25,40<br>26,22<br>26,56<br>25,89<br>26,66<br>26,66<br>26,66<br>26,89<br>26,22<br>26,89<br>26,89<br>26,89<br>26,89<br>26,89 | 24,16<br>23,80<br>25,90<br>25,90<br>25,91<br>25,30<br>26,81<br>27,87<br>24,85<br>24,70<br>29,43<br>28,82<br>33,89<br>36,15<br>34,89<br>37,96 | 18,77<br>21,07<br>20,77<br>19,36<br>20,56<br>22,31<br>23,97<br>18,77<br>19,58<br>19,06<br>23,03<br>24,61<br>21,33<br>19,92<br>28,79<br>26,19<br>23,97<br>22,82<br>24,10<br>26,91 | 70,98<br>71,07<br>71,85<br>70,06<br>68,59<br>64,68<br>59,94<br>58,29<br>55,41<br>54,59<br>53,14<br>52,35<br>52,32<br>52,32<br>58,94<br>52,94<br>55,35<br>55,63<br>65,30<br>70,24 | 384,01<br>380,75<br>375,25<br>363,62<br>375,12<br>370,90<br>371,23<br>383,23<br>392,04<br>378,34<br>370,82<br>390,87<br>411,45<br>405,64<br>414,11<br>430,75<br>449,59<br>436,42<br>472,50 | 55,05<br>55,10<br>55,10<br>56,95<br>56,95<br>62,65<br>64,54<br>60,75<br>62,65<br>62,65<br>62,65 | 447,09<br>483,44<br>425,42<br>4471,40<br>468,29<br>478,65<br>491,50<br>510,34<br>499,07<br>535,15 |

Tabelle X. Arbeiterfamilie: 7 Berfonen, 1200-1600 Df. Gintommen.

| Sahr<br>Reifd<br>91,1 kg                                         | Burft<br>45,6 kg                                   | Butter<br>34,6 kg                                  | Schmalz<br>40,5 kg                                 | Räfe<br>8 kg                                       | Eier<br>474 Stüd                                   | Rartoffeln<br>761,7 kg                             | Raffee<br>14,2 kg                         | Zu=<br>fammen<br>Marf                          | Wild<br>405,1 1                           | Bu-<br>fammen<br>Marf                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1894 108,06<br>1895 109,45<br>1896 109,00                        | 55,81<br>55,10<br>55,96<br>54,88                   | 78,47<br>79,58<br>72,52<br>73,00                   | 55,64<br>49,41<br>45,19<br>39,28                   | 12,19<br>12,24<br>12,19<br>12,32                   | 25,34<br>24,96<br>26,54<br>26,23                   | 33,53<br>37,62<br>37,09<br>30,33                   | 48,93<br>48.98<br>49,52<br>48,70          | 416,08<br>415,95<br>408,46<br>393,74           |                                           | :                                              |
| 1898 120,69<br>1899 117,00<br>1900 117,85                        | 56,96<br>59,88<br>60,46<br>59,27<br>58,36          | 73,00<br>73,35<br>78,35<br>74,04<br>78,53          | 36,45<br>38,07<br>38,47<br>42,12<br>48,20          | 12,48<br>12,48<br>12,48<br>12,64<br>12,64          | 27,17<br>26,54<br>27,17<br>28,12<br>29,23          | 36,72<br>39,84<br>42,80<br>33,51<br>34,96          | 47,28<br>44,58<br>41,32<br>40,18<br>38,19 | 405,40<br>415,43<br>413,05<br>407,73<br>424,11 |                                           |                                                |
| 1902   128,88<br>1903   121,18<br>1904   119,88<br>1905   136,96 | 58,83<br>58,36<br>56,93<br>60,49                   | 79,92<br>83,04<br>83,73<br>86,48                   | 54,67<br>46,57<br>40.10<br>41,31                   | 12,32<br>12,16<br>12,16<br>12,24                   | 26,08<br>26,08<br>25,92<br>30,02                   | 34,05<br>41,13<br>43,95<br>38,08                   | 37,62<br>36,63<br>36,77<br>36,07<br>36,49 | 432,32<br>425,10<br>419,44<br>441,65<br>460,48 | 58,73<br>58,73<br>58,73<br>60,76<br>60,76 | 491,05<br>483,83<br>478,17<br>502,41<br>521,44 |
| 1907   132,87<br>1908   135,29<br>1909   141,69<br>1910   146,95 | 64,00<br>60,00<br>56,22<br>61,25<br>61,83<br>62,11 | 88,57<br>86,48<br>88,92<br>86,84<br>86,84<br>88,57 | 45,36<br>52,65<br>51,85<br>59,94<br>65,61<br>54,27 | 12,64<br>12,80<br>12,48<br>12,56<br>12,72<br>12,64 | 29,39<br>35,55<br>35,55<br>35,55<br>37,92<br>36,49 | 35,57<br>51,41<br>46,84<br>42,80<br>40,75<br>43,04 | 36,49<br>36,77<br>38,34<br>41,18<br>45,03 | 468,25<br>463,92<br>478,97<br>493,80<br>483,63 | 66,84<br>68,86<br>64,81<br>64,81<br>66,84 | 535,09<br>532,78<br>543,78<br>558,61<br>550,47 |

Tabelle XI. Nach Mengen aus ben 320 Saushaltsrechnungen ber Metallarbeiter, 1000-2.060 Mt. Einfommen. 4 Personen. Gefantungabet 1825,25 Mt.)

| 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | ingabe i                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weefi<br>51,939 kg<br>3uder<br>48,503 kg<br>from 19feln<br>495 kg<br>3u-<br>frommen<br>Warf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 3uder<br>48,503 kg                                                                                                                                    | Web!                                                                                                                                         | Eier<br>397 Sta.                                                                                                                                               | Butter<br>1,568 k                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                           | Jahr                                                                                                                                 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 17,18 31,52 24,45 264,52 28, 23 17,03 27,4 24,10 29,8,15 36 18,17 29,10 19,65 25,59,2 76 18,17 29,10 19,65 25,59,2 23, 20,25 27,64 25,88 274,94 25,50 17,65 29,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 271,58 25,10 21,75 273,25 25,25 273,8 37,4 14 18,17 26,5 24,25 25,56 279,58 63,94 14 18,17 26,5 24,25 25,56 279,58 63,94 14 18,17 26,75 24,25 25,66 279,58 63,94 16 11,65 23,25 27,8 34,41 30,93 72,76 17 20,25 23,76 33,41 30,93 72,76 17 20,25 23,76 33,41 30,93 72,76 17 27,77 24,73 30,39 311,54 74,97 17 27,70 21,25 25,22 27,81 31,58 70,56 15 5 20,77 27,16 26,48 323,11 70,56 15 5 20,77 27,16 26,48 323,11 70,56 15 5 20,75 27,67 27,96 38,15 75, 76,6 1 | 24,45<br>24,10<br>19,65<br>23,85<br>25,88<br>27,81<br>21,75<br>22,12<br>22,12<br>22,12<br>26,73<br>28,56<br>24,75<br>28,11<br>33,41<br>30,39<br>26,48<br>27,96 | 31,52<br>27,74<br>29,10<br>28,13<br>28,13<br>29,10<br>32,01<br>32,01<br>30,55<br>26,19<br>23,28<br>24,25<br>26,19<br>23,28<br>25,22<br>27,16<br>27,67 | 17,13<br>17,03<br>18,17<br>20,25<br>19,73<br>17,65<br>17,18<br>17,13<br>17,65<br>18,17<br>17,65<br>20,25<br>20,77<br>21,29<br>20,77<br>20,25 | 22,23<br>21,96<br>22,76<br>22,23<br>22,76<br>23,55<br>24,08<br>21,83<br>21,83<br>21,20<br>25,14<br>24,61<br>29,77<br>29,77<br>29,77<br>29,77<br>31,75<br>80,56 | 56,51<br>51,49<br>51,83<br>52,08<br>52,57<br>55,03<br>55,75<br>51,83<br>58,96<br>61,42<br>62,89<br>61,42<br>63,13<br>61,06<br>61,06<br>62,89 | 114,01<br>115,56<br>115,21<br>121,66<br>126,86<br>124,87<br>124,87<br>124,61<br>135,71<br>128,10<br>127,97<br>144,48<br>140,48<br>142,75<br>149,28<br>149,92 | 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 |

Tabelle XII. Arbeiterfamilie: 3 Berfonen. 1600 - 2000 Dt. Ginfommen.

| Sahr                                                                                                                                                         | 81eif¢<br>103,7 kg                                                                                                                                                               | Burft<br>31,7 kg                                                                                                                             | Butter<br>37,58 kg                                                                                                                                                                                  | Schmal3<br>13,69 kg                                                                                                                                                     | яйје<br>20,72 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eier<br>345 Stiid                                                                                                                                              | Kartoffeln<br>307,39 kg                                                                                                                                                 | Raffee<br>13,37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | Busammen                                                                                                                                                                         | Mitch<br>561,72 l                                                                      | 3ufammen                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911<br>1912 | 119,60<br>128,05<br>124,47<br>124,07<br>131,11<br>136,36<br>133,96<br>134,04<br>140,78<br>140,78<br>167,12<br>167,41<br>148,24<br>153,07<br>161,22<br>167,33<br>161,25<br>176,75 | 38,86<br>38,30<br>38,95<br>38,15<br>39,55<br>41,61<br>42,32<br>40,58<br>40,58<br>40,58<br>44,58<br>41,63<br>42,57<br>43,17<br>43,17<br>46,77 | 85,23<br>86,43<br>78,76<br>79,29<br>79,57<br>79,57<br>80,42<br>84,17<br>85,30<br>86,81<br>90,19<br>90,94<br>93,95<br>96,20<br>93,95<br>96,20<br>93,95<br>96,58<br>94,32<br>94,32<br>96,20<br>101,84 | 18,81<br>16,70<br>15,27<br>12,32<br>12,86<br>13,00<br>14,24<br>16,29<br>18,48<br>15,74<br>13,54<br>13,54<br>13,54<br>17,79<br>17,52<br>20,26<br>22,17<br>18,35<br>19,57 | \$1,57<br>\$1,69<br>\$1,57<br>\$1,90<br>\$2,31<br>\$2,31<br>\$2,72<br>\$2,72<br>\$1,90<br>\$1,49<br>\$1,70<br>\$2,72<br>\$3,15<br>\$2,31<br>\$2,52<br>\$2,94<br>\$2,94<br>\$2,77<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91<br>\$2,91 | 18,44<br>18,17<br>19,32<br>19,09<br>19,78<br>19,32<br>19,78<br>20,47<br>21,27<br>18,98<br>18,86<br>21,85<br>21,89<br>25,87<br>25,87<br>25,87<br>26,56<br>28,98 | 18,53<br>15,18<br>14,97<br>12,60<br>14,81<br>16,07<br>17,22<br>14,10<br>13,72<br>16,59<br>17,70<br>15,72<br>14,35<br>20,74<br>18,87<br>17,27<br>16,44<br>17,37<br>19,39 | 46,07<br>46,13<br>46,63<br>45,86<br>44,51<br>41,98<br>38,90<br>37,83<br>35,96<br>35,43<br>34,49<br>34,62<br>33,96<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36<br>34,36 | 372,11<br>375,84<br>869,44<br>364,23<br>373,96<br>380,08<br>377,91<br>378,19<br>387,00<br>392,58<br>385,71<br>383,89<br>426,28<br>416,43<br>425,19<br>442,58<br>438,04<br>478,70 | 81,37<br>81,37<br>81,37<br>84,18<br>84,18<br>92,59<br>95,40<br>89,79<br>92,59<br>92,59 | 473,95<br>467,08<br>465,26<br>505,13<br>510,46<br>509,02<br>520,59<br>519,91<br>532,37<br>530,63<br>566,29 |

Sabelle XIII. Beamtenfamilie: 3 Berfonen. 1600-2000 Dit. Gintommen.

| 3ahr | Reifd<br>84,5 kg                                                                                                                                                                         | Burft<br>12,4 kg                                                                                                                                                                 | Butter<br>82,5 kg                                                                                                                                                                | Schmalz<br>5,7 kg                                                                                                                                    | Räfe<br>15,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gier<br>417 Std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rartoffeln<br>424 kg                                                                                                                                                    | Raffee<br>12,6 kg                                                                                                                                                                          | Zu-<br>fammen<br>Mart                                                                                                                                                            | Mild<br>382 1                                                                          | 3u-<br>fammen<br>Marf                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 96,84<br>99,89<br>101,41<br>101,11<br>106,96<br>111,71<br>109,30<br>109,38<br>114,75<br>112,60<br>112,15<br>126,79<br>136,37<br>113,58<br>124,78<br>181,00<br>136,29<br>132,04<br>143,36 | 14,84<br>14,74<br>15,21<br>14,92<br>15,47<br>16,27<br>16,38<br>16,11<br>15,87<br>16,00<br>15,87<br>15,49<br>16,48<br>17,47<br>16,34<br>16,16<br>16,66<br>16,88<br>16,88<br>16,88 | 73 71<br>74,75<br>68,12<br>68,58<br>69,90<br>70,15<br>72,80<br>73,76<br>75,06<br>78,05<br>81,25<br>83,20<br>81,25<br>83,52<br>81,57<br>81,57<br>83,20<br>81,57<br>81,57<br>88,07 | 7,83<br>6,95<br>6,36<br>5,55<br>5,13<br>5,36<br>5,41<br>5,92<br>6,78<br>7,69<br>6,55<br>5,81<br>6,88<br>7,41<br>7,30<br>8,43<br>9,23<br>9,23<br>7,64 | 23,62<br>23,72<br>23,62<br>23,87<br>24,18<br>24,18<br>24,18<br>24,49<br>23,87<br>23,56<br>23,72<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,46<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49<br>24,49 | 22,82<br>22,48<br>23,90<br>23,61<br>24,47<br>25,32<br>26,42<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54<br>23,54 | 18,66<br>20,94<br>20,64<br>16,83<br>20,44<br>22,17<br>23,82<br>18,64<br>19,45<br>18,95<br>22,89<br>24,46<br>21,20<br>28,60<br>26,03<br>23,82<br>22,68<br>23,95<br>26,75 | 43,41<br>43,46<br>43,94<br>43,21<br>41,95<br>39,565<br>33,88<br>35,65<br>32,50<br>32,62<br>32,00<br>32,62<br>32,38<br>32,38<br>32,38<br>32,62<br>34,02<br>34,02<br>36,54<br>39,94<br>42,96 | 301,23<br>306,94<br>308,20<br>297,68<br>308,50<br>313,05<br>310,29<br>308 31<br>315,97<br>315,57<br>315,51<br>334,28<br>346,54<br>386,37<br>346,60<br>351,85<br>361,94<br>361,90 | 55,39<br>55,39<br>55,39<br>57,30<br>63,03<br>64,94<br>61,12<br>61,12<br>63,03<br>63,03 | 373,04<br>370,90<br>371,36<br>391,58<br>403,84<br>399,40<br>411,54<br>411,54<br>412,97<br>422,06<br>424,03<br>452,64 |

Tabelle XIV. Arbeiterfamilie; 4 Berfonen. 2000-3000 Dt. Gintommen.

| Sahr                                                                                                                 | Зеібф                                                                                                                                                                                      | Wurft                                                                                                                                                          | Butter                                                                                                                                                                                    | Schmals                                                                                                                                                                 | Räfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eler                                                                                                                                                           | Kartoffeln                                                                                                                                                              | Raffee                                                                                                                                                                  | Zusammen                                                                                                                                                                                                                 | Wird,                            | Zufammen                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                      | 135,04 кg                                                                                                                                                                                  | 29,2 kg                                                                                                                                                        | 39,7 kg                                                                                                                                                                                   | 14,8 kg                                                                                                                                                                 | 20,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 548 Etd.                                                                                                                                                       | 384,4 kg                                                                                                                                                                | 12,5 kg                                                                                                                                                                 | Mark                                                                                                                                                                                                                     | 496,92 l                         | Mark                                 |
| 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908 | 155,21<br>160,04<br>161,89<br>161,38<br>170,44<br>178,26<br>176,28<br>174,26<br>176,28<br>174,50<br>190,21<br>179,15<br>178,68<br>202,53<br>218,47<br>189,54<br>199,21<br>209,49<br>217,58 | 35,74<br>35,18<br>35,84<br>35,20<br>36,43<br>36,69<br>37,26<br>37,37<br>37,37<br>37,37<br>37,37<br>38,49<br>38,76<br>40,97<br>38,44<br>38,15<br>39,25<br>39,78 | 78,69<br>79,81<br>72,73<br>73,21<br>73,56<br>73,56<br>73,56<br>74,25<br>77,72<br>78,76<br>80,15<br>83,28<br>83,97<br>86,75<br>88,83<br>86,75<br>89,17<br>87,09<br>87,09<br>87,09<br>88,83 | 20,33<br>18,05<br>16,51<br>14,35<br>13,32<br>13,91<br>14,06<br>15,39<br>17,61<br>19,98<br>17,02<br>14,65<br>15,09<br>16,57<br>19,24<br>18,94<br>21,90<br>23,97<br>19,83 | \$1,85<br>\$2,17<br>\$1,85<br>\$2,18<br>\$2,59<br>\$2,59<br>\$2,59<br>\$3,00<br>\$2,18<br>\$1,77<br>\$1,77<br>\$1,77<br>\$1,98<br>\$3,00<br>\$3,43<br>\$2,59<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80<br>\$2,80 | 29,29<br>28,85<br>30,68<br>30,31<br>31,41<br>30,68<br>31,41<br>32,52<br>33,79<br>30,13<br>29,95<br>34,70<br>33,97<br>41,09<br>41,09<br>41,09<br>43,83<br>42,19 | 16,92<br>18,98<br>18,72<br>15,26<br>18,52<br>20,10<br>21,60<br>16,90<br>17,64<br>17,18<br>20,75<br>22,17<br>19,22<br>17,95<br>25,94<br>23,60<br>20,56<br>20,56<br>21,71 | 43,07<br>48,12<br>43,60<br>42,87<br>41,61<br>39,22<br>36,34<br>35,31<br>35,54<br>33,05<br>32,16<br>32,28<br>31,66<br>32,04<br>32,04<br>32,68<br>36,68<br>36,68<br>39,60 | 411,10<br>416,20<br>411,82<br>404,76<br>417,88<br>424,95<br>423,79<br>422,94<br>434,71<br>440,55<br>431,63<br>429,96<br>460,69<br>556,33<br>556,33<br>556,33<br>556,33<br>556,33<br>556,33<br>556,33<br>486,90<br>501,06 | 72,05<br>74,53<br>74,53<br>81,98 | 630,86<br>621,43<br>559,50<br>566,40 |

#### Literatur.

MIbredt, Saushaltungsftatiftif. Benmann, Berlin. 1912.

Arnolbi, Die Mildverforgung ber Stadt Rönigsberg i. Br. Gemeindeblatt 1913, Rr. 18, 19, 21,

Beiträge jur Statifit der Stadt Frankfurt a. M. Sauerländer, Frankfurt a. M. 1911. Heft 7: Unterluchungen über den Stand der Sohn- und Arbeitsverhältnisse ber Arbeiter und Unteraneskelten: Auf 1907.

Deft 9: Die Berforgung ber Stadt Frantfurt a. M. mit Milch und Fleisch. Bent mann, Der Milchwerkauch Der Citablet; ein Bericht über bie allgemeine Austellung ber Milchversorung im Mai 1903 au Sambura.

Die Bewegung ber Kleinhandelspreise wichtiger Berbrauchsgegenstände in ben Jahren 1900-1911. Köniasberger Geneinbeschatt 1911, Ar. 27.

Bruber, Die Berteuerung ber Lebensmittel in Berlin im Laufe ber letten 30 Jahre und ifre Bebeutung für ben Berliner Arbeiterhaushalt. Dunder & humblot, Munden u. Leipzig. 1912.

Conrad, Jol., Die Fieischteuerungsfrage. Jahrb. f. Rationalökonomie u. Statistif, 1914, 2. Deft. Fischer, Jena.

Conrad, Clfe, Lebensführung von 22 Arbeiterfamilien Münchens. Einzelfdrift Rr. 8 bes Statift. Amts Munchen. 1909.

Der beutiche Bauer und bie Getreibegolle, Gifcher, Seng. 1902.

Dullo, Die Lohne und die Arbeitegett ber in ben Ronigsberger ftabtifchen Betrieben angestellten Arbeiter. Ronigsberger Statiftif. Rr. 3.

Eflen, Die Fleischverforgung bes Deutschen Reiches. Ente, Stuttgart. 1912. Ergang, Bur Lebensmittelversorgung beutscher Großftabte. Königsberger Gemeinbe-

Eulenburg, Die Breiskeigerung bes letten Jahrzehnts. Teubner, Leipzig. 1912. Erhebung von Wirtschaftsrechnungen mitderbemittelter Familien im Deutschen Reiche. 2. Sonderheft jum Reichsarbeitsblatt. Berlin 1909.

3wei Birtichafterechnungen von Jamilien höherer Beamten, 3. Conberheft zum Reichbarbeitsblatt. Berlin 1911.

Fisch ober, F., Der Fleisch- und Biebhandel in Königsberg, hartungiche Zeitung Rr. 242. Königsberg 1913.

Fleischenquete 1912/13. Berhandlungen ber Gesamtsommission und Bufammenstellung ber Sachverständigenautachten. Cioner, Berlin. 1913.

Gerlich, Mahnahmen ber beutschen Städteverwaltungen für die Fleischverforgung ber Bevölkerung. 38. Nienarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrates vom 13.—18. Jebruar 1910.

Silbergleit, basfelbe Thema.

Gerlid, Die Breisbilbung und Preisentwidlung für Bieh und Fleifc am Berliner Markt. Dunder & Sumblot, Leipzig. 1911.

Gerloff, Wirtschaftsführung und haushaltungsaufwand deutscher Bolfsschullehrer. Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialwolitik, 8d. 30, Jahra. 1910.

Saushaltungsrechnungen hamburgifder Bolksichullehrer. Samburg 1606.

Breslauer Saushaltungerechnungen aus ben Jahren 1907 und 1908. Breslau 1912.

Berbig, Birtichaftsrechnungen Gaarbruder Bergleute. Berlin 1913.

Jahresberichte bes Borsteheramtes ber Kaufmannschaft Königsberg von 1897—1912. Hartungsche Druderei.

Sahresberichte ber Sandwerfefammer ju Konigsberg. Leupolb.

Sahresberichte bes ftabt. Schlachthofes Ronigeberg.

Monateberichte bes Statift. Amtee ber Stadt Konigeberg von 1893-1912.

Raup, Ernährung und Lebenstraft ber landwirtschaft. Bewölferung. Berlin 1910. Die Lohnverfaltnisse der flüdt. Arbeiterschaft in Dredben in den Jahren 1904 und 1905 nehlt Anhang. Mitteilungen des Statist. Amtes der Stadt Dresden, 16. heft. Jahn & Jaentsch, Dresden. 1907.

320 Saushaltungerechnungen von Metallarbeitern. herausgegeben vom Borftanb bes Metallarbeiterverbandes. Stuttgart 1909.

Reuh au 8, Lebensmittelpreise in ben Jahren 1907-1909. Statift. Jahrbuch beutscher Städte, XVIII. Jahrg., Abichn. VIII. Korn, Breslau. 1912.

Der f., Königsberger Statistit Nr. 10: Die monatliche Bewegung bes Gewichts und der Preise sir Roggen- und Weisbrot sowie der Großbandelspreise von Roggen und Weisen und der Aleinhandelspreise von Weisen- und Roggenmehl von 1902—1910.

Derf., Königsberger Statistif Rr. 14: Die Bohnungen in Königsberg am 1. De-

v. Dftertag, Sanbbuch für Fleischeichau. Ente, Stuttgart. 1904.

Pape, Die Entwidfung bes allgemeinen Wohlstandes in Oftpreußen. Graefe & Unger, Köniasberg. 1909.

Rienel. Sanbbuch für Milchfunde. Schaper, Sannover. 1907.

Schmidt, Die Raffeevalorisation. Jahrb. f. Rationalot. u. Statistit, Jahrg. 1909,

Tieraratliche Rachfdriften, Jahrg. 1912/13:

1. Berliner tierargtliche Bochenichrift.

2. Deutsche tierargtliche Bochenschrift.

3. Deutiche Schlacht- und Biebhofzeitung.

Silbergleit, Statiftifche Beitrage jur Frage ber Lebensmittelverforgung in ben beutichen Grofftabten. Berlin 1912. Selbstwerlag ber Bentraftelle bes Deutschen Stabtelages.

Togrund, Der Grobbegug von Sieijd, Bolfevereins.Berlag, M.-Glabbach. 1913. Tyisia, Lohne und Lebenstoften in Befenevopa im 19. Jahrhundert. Dunder & humboft, München u. Leipzig. 1914.

Derf., Die Lebenshaltung ber arbeitenben Rlaffen in ben bedeutenberen Induftrieftaaten. Rifcher, Jena. 1912.

Birtschaftsrechuungen kleiner Haushaltungen in halle a. S. und Umgebung 1909/10. Statist. Umt Salle: Beft 18.

Albrecht, Die Struttur bes Ausgabebubgets verschiebener Bewöllerungsschichten auf Grund neuerer haushaltungsstatistischer Erhebungen. Jahrb. f. Nationalok. u. Statistik 3. Seft. Ien 1914.

# Lebenslauf.

3ch, Reinhold Karl Otto Cohr, evangelischer Konfession, wurde am 20. Januar 1884 zu Kaldau, Kreis Schlochau, Westpreußen, geboren.

Rachdem ich zuerst die Elementarichtle beslücht und in Latein Unterricht genossen hatte, wurde ich 1898 in die Quarta des Prosymmasiums zu Pr.-Şriedland ausgenommen und bestand 1902 daselsch die Schlußprüfung. Alsbann trat ich in die Obersekund des Friedrichse Gymnasiums zu Pr.-Stargard ein und bestand dort Ostern 1905 das Absturientenzamen.

Darauf widmete ich mich zunächst der Beterinärmedizin auf den tierärzislichen Hochschulen zu Berlin und Hannover. Hier machte ich im 1907 das Physikum und vollendete Ostern 1909 das Staatsermen. Nach der Approbation als Tierarzt war ich vorübergehend in der Praxis und an Schlächschen tätig.

Dann studierte ich auch an den Universitäten in Münster und Königsberg. hier an der Albertina nahm ich Gelegenheit, im Sygienischen zusterting nahm ich Gelegenheit, im Sygienischen zustertigen, auf Grund der Dissertation über "Massitissfreptofossen" anzusertigen, auf Grund deren ich in Gießen von der vereinigten medizinischen Fastultät zum Dr. med. vet promoviert wurde. Bor allem widmete ich mich dem Studium der Staatswissenischen auch seitenung und seiten ich am 1. April 1913 als städtischer Tierarzt in Königsberg angessellt worden bin, nehme ich weiter als Hospitant an Boreseinungen und Mungen teil.

Borliegende Differtation habe ich in dem von Prof. Dr. Gerlach und Prof. Dr. Heffe geleiteten ftaatswiffenschaftlichen Seminar angefertigt.

Id möchte nicht versehlen, herrn Prof. Dr. Geffe, ber mir bie Arbeit übertragen hat, für seine Ratichläge und sein großes Interesse, welches er berselben entgegengebracht hat, ergebensten Dank abzustatten.

Die Drudlegung biefer Differtation wurde infolge bes Krieges 1914 unterbrochen und konnte erft 1916 beenbet werben.

Altenburg Piereriche Dofbuchbruderei Stephan Geibel & Co.

# END OF TITLE